



Sophie Walther. Graffinier. 1828.

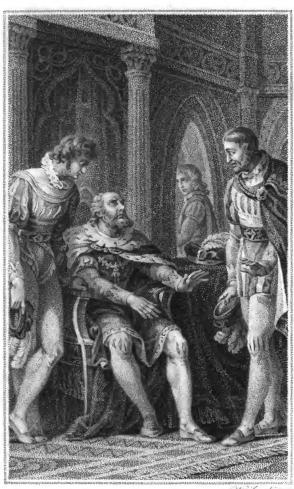

Weife direct

I These for !!

# Dramatische Dichtungen.

V on

Caroline Pichler,

gebornen

0 0 n

Greiner.

3 weyter Theil.

Wien, 1822.

Gedruckt und im Berlage ben Unton Pichler.

in Commission bey August Liebeskinb.

<sup>2.</sup> Seinrich von Sobenftauffen, Ronig ber Deutschen. Trauerspiel in funf Mufgugen.

<sup>2.</sup> Mathilbe. Eragifche Oper in bren Aufzügen.

<sup>3.</sup> Rubolph von Sabsburg. Bereifche Oper in brep Aufzügen.

A Property of

\* .

# Beinrich von Sohenstauffen, Ronig der Deutschen

Erauerfpiel in fünf Mufgugen.

# Perfonen.

Friedrich ber Swente, Mömifcher Raifer, aus bem Saufe Sobenftauffen.

Seinrich, fein Gobn, Ronig ber Deutschen.

Friedrich ber Streitbare, Bergog gu Bfters reich, aus bem Saufe Babenberg.

Margarethe, feine Schwester, Abnig Seinrichs Gemahlinn.

Danfre b, Saifer Friedrichs natürlicher Gobn.

Maso Graf Bisconti.

Serrmann Martgraf su Baben.

Rudolph Graf von Sabsburg, Edelfnabe bes Ronigs.

Brunbild, ein Bürgermädden von Mien. Drep Deutsche Ritter, welche fprechen.

3men Rinber Konig Beinrichs, Die nicht fprechen.

Ein Anappe.

Deutsche Burften, Ritter, Rriegsleute.

Der Schauplag ift in Maing. Das Stud fpielt im Jahr 1235.

# Prolog.

Ben ber jum Bortheile ber vermundeten Ofterreichischen Arieger gegebenen erften Borftellung biefes Trauer, spiels auf bem f. f. hoftheater nächft ber Burg, ben 27. October 1813.

Der herr ber heerschaar'n hat und Gieg ver-

Der Kampf um Recht und Frenheit ift gelungen; Bon Deutscher Treu', vereinter Rraft bezwungen, Seh'n wir ben Feind aus unsern Gauen flieb'n.

In diesen froben, beilerfüllten Tagen, Bo, von ben tapfern Seeren abgefandt, Die Siegesbothen nach der Sauptstadt jagen, Und lauter Jubel füllt das weite Land, Laft uns der wunden Krieger dankbar denken, Und für die sorgen, die uns Frenheit schenken!

Es wird aus alter, Deutscher Vorwelt heut Ein Auftritt fich vor eurem Blid entfalten:

Des großen Sobenftauffen kuhnes Schalten, Und wie im Streit feindseliger Gewalten Begann die schreckliche, die kaiferlose Zeit, Wie heinrich fruchtlos fur fein Deutschland glubte,

Und ihm jum Opfer fiel in Jugenblüthe. Doch auch ber Retter ift im Spiel euch nah'; Alls Jungling wird ber held fich vor euch zeigen, Den man als Mann von feinen Alpen steigen, Und Deutschland Recht und Frieden geben sah.

Es hat ber Auftritt wieder sich erneuert: Ein Enkel aus dem herrlichen Geschlecht Sat auß'rer Macht und innerm Kampf gesteuert, Und bringet Deutschland wieder Ruh' und Recht. Gesinnt wie Heinrich, doch vom Glück begleitet, Seh'n wir ihn an der Wölker Spige steh'n; Den Segen, den sein Wirken uns bereitet, Es wird der Enkel noch ihn dankbar seh'n. Laßt uns im Weihgesang die Hände falten, Gott moge unsern Kaiser uns erhalten!

# Erfter Hufgug.

Saal im Schloffe Konig Beinrichs.

# Erfter Auftritt.

Herrmann Markgraf ju Baben, und Utho Bisconti (tommen im Gesprace.)

# herrmann.

Mun wahrlich, diese Freude hatt' ich mohl Mir nicht vermuthet, euch in Mainz zu seh'n. Mein edler Graf, send herzlich mir willkommen!

So geht's, wenn und ein macht'ger Wille treibt. Nicht zaudern darf, wer unferm Kaifer dient. Bergang'nen Dienstag noch begrüßte mich Der vaterlanb'schen Sonne Strahl in Mapland Auf meinem Lager, und nun steh' ich hier Beit über'n Alpen in der Deutschen Reichsstadt. Doch mehr, herr Markgraf, sollt ihr euch noch wundern

Ich bin Borlaufer meines herrn,

herrmann.

Bas fagt ihr?

Der Raifer fommt ?

Mago.

Er folgt mir auf dem Fuße; Denn fehr nothwendig hat er seine Unkunft Erachtet in dem Land, wo man es wagt, Buerst, ju überhören seine Bunsche, Dann ernstlichen Befehl gering zu achten, Und endlich sich mit unerhörtem Trog Uusdrücklichem Geboth zu widersegen.

Berrmann.

Uzzo, ihr sprecht ein Wort aus meinem Herzen. Ja, nicht zu dulden länger ist der Trot, Mit dem der Deutsche König sich beträgt, Wie er die Fürsten mit gewalt'ger Hand Niederzuhalten sucht, ein Necht um's and're, Und einen Vorzug nach dem andern und Bald schlau, bald listig zu entwinden sucht —

Uzzo.

Warum ertragt ihr's? Gend ihr Manner boch Und Fürsten —

herrmann.

Urtheilt nicht fo ichnell, Herr Grafi! Es ift ein vielgestaltig feltsam Wefen Um dieses Deutsche Reich, und steigt seinlirsprung Hinauf in grauer Uhnen dunkle Zeit. Berschied'nes Recht, ungleiche Kräft', entgegen Gesette Bunsche ftreiten mit einander. Un diesem Heinrich hängen viele Fürsten; Der Römerzüge mud', der Belschen Kriege, Bersprechen sie von ihm sich best're Zeit, Und er weiß listig sie an sich zu ketten, Vor Allen seinen Schwager Friedrich, diesen macht'aen

Herzog von Oftreich mit dem wilden Ginn, Dann auch die Städte, die zu unserm Grau'l Und uns'rer Qual wir mitten unter uns Sich stolz erheben, stolzer wachsen seh'n. Wie ware hier wohl Einigkeit zu hoffen, Und festes Streben zum gemeinen Zweck! Uklo.

Der Bund mit diesem Ofterreicher wird Doch wohl zu trennen fenn? Berrmann.

Das hoffet nicht! Es ift nicht bloß ber Bortheil, ber fie binbet; Sie achten fich, und in Margrethens Liebe Begegnen fich der Bruber und Gemahl.

Migo.

Manch festes Band ift icon gerriffen worden.

herrmann.

3ch zweifle -

21880.

Ich nicht im geringsten. Glaubt mir, herr Markgraf! And're Treu ist schon gebrochen, Und and're Tugend schon erschüttert worden, Alls eines Deutschen Weibleins, das die Welt, Die Schmeichelen, die Lockung, ja sich selbst Nicht kennt. — Ift Manfred hier?

#### herrmann.

Schon feit vier Wochen. — Ift's möglich? Uhn' ich recht, was ihr bedeutend Mit diesen Worten meint? — Prinz Manfred ist Ein schöner Mann — stets um die Königinn —

Usso.

Merkt ihr? Furmahr, man muß ein Deutscher fenn,

Um hier bes Fingerzeiges ju bedürfen! Berrmann.

herr Graf! — Ihr benkt mich wohl mit biefer Rebe

Bu fcmab'n; allein ich halte fie fur Lob. Ja, nimmer wird fo leicht ein Deutsches Berg Das Schlechte wittern, und an Bosheit glauben. Das ift der Grund, warum ich nichts gemerkt.

# 3menter Auftritt.

Rudolph von Sabsburg tritt ein. Borige.

Rubolph.

Berzeiht die Störung, edle herr'n! 3ch suche Den Graf Bisconti.

Uzzo.

Der bin ich.

Rudolph.

Gend mir

Willsommen, Graf, im Nahmen meines Herrn, Des Königs, der sogleich selbst hier senn wird! Uzzo.

Und wie darf ich euch, edler Ritter, nennen? Rudolph.

Ich bin ein Graf von Sabsburg, noch kein Ritter, Ein Edelknabe nur des Königs --

Serrmann.

llnb

Sein Liebling, ja bennah fein Freund. Rubolph.

herr Markgraf,

Ich weiß, wie ich ben Scherz verfteben foll. Serrmann.

36 fderze nicht. Man kennt bes Konigs Denkart

Und eure, Graf! Die Deutschen gurften wiffen, Bas fie von ihm fich zu verfeb'n, von euch Bu boffen baben, wenn des Baters Tob Einft Leut' und land in eure Sande gibt. Rudolph.

3d hoffe, bag fie mich fur einen muth'gen Berfechter foniglicher Macht, bes Reichs Betreuften Lehnsmann halten follen.

herrmann.

Babrlich ,

Das werden fie! - Doch Deutsche Frenheit, Unsehn

Der Fürften ?

Rudolph.

Ich, fpielt mit bem Borte nicht, Berr Markgraf! Bas ihr Deutsche Frenheit tennt -

Der Burger, dem ihr feine Stadt besturmt, Gewerb' und Sandel bemmt, ber arme Raufmann,

Den ihr auf freper Strafe niebermerft, Daß er mit ichwerem Gold fich lofen muß, Der Bauer, beffen Gaaten eure Jagb Berftampft, bem eure Febben Saus und Sof Bermuften - Die, Berr Markgraf, - nennen's anbers.

herrmann.

Da hort ihr, Graf, bas Echo feines herrn! Die frechen Reden muß man dulben. — Udbo.

Wahrlich,

3hr fprecht fehr fühn für einen Edelfnaben ! Rudolph.

Der Edelknabe ift ein Graf von Habsburg, Und euch, ihr Herr'n, ein ebenburt'ger Fürst, Bereit, wie er aus seines Königs Hand Den Ritterschlag empfangen, alsogleich Bur Untwort euch zu fteh'n. — Der König kommt.

# Dritter Auftritt.

König heinrich (tritt auf. Alle verneigen fic

Seinrich.

Ihr fend Graf Aggo, ber mir diefen Brief Bon meinem kaiferlichen Bater überbracht? Ugbo.

Ja, gnab'ger Berr!

Beinrich.

Ihr wißt um feinen Inhalt? UALO.

Es pflegt der Kaifer, mein erlauchter Berr,

Bertrau'n auf feinen treuen Rnecht gu fegen, Und fo hat er -

Beinrich.

Wie konnt' ich auch noch fragen? Ihr send ein Wälscher; — seinen Wälschen hat Mein Vater nun und niemahls was verborgen.—
Kehrt ihr zum Kaiser heute noch zurück?
Ubbo.

Ich foll in Frankfurt seiner Unkunft harren. Beinrich.

So fagt ihm dieß! Gehorsam werd' ich stets Uls Sohn des Baters Billen ehren; doch Bas meine Pflicht, als Deutscher König, heischt, Was meine Macht und Rechte anbetrifft, Darüber kann kein Einzelner, auch selbst Der Kaiser nicht, es kann nur die Versammlung Der Deutschen Fürsten hier allein entscheiden. Sie sind von mir zum Reichstag her beschieden Gen Mainz, es mag der Kaiser sie versammeln, Und ihrem Ausspruch unterwerf' ich mich. Für jest — lebt wohl!

(2330 und herrmann geben ab.)

Bierter Auftritt. Königheinrich, Rudolph v. Habsburg. Heinrich. Gottlob! Die Luft ift rein. Wie dieser Balfchen Unblid mir den Bufen' Busammen schnürt! — Doch du auch warft im Streit?

Co fchien mir's, als ich fami Rudolph.

Uch gnab'ger Herr! Das herz emport sich mir ben ihren Reben. Was soll das ew'ge Schrey'n nach Deutscher Frenheit,

The eifrig Bachen über jedes Necht?
Der Deutsche soll nicht fren senn und fren bleiben;
Nur sie soll ihres Königs Bille nicht Unhalten können zu geschworner Pflicht, Und hemmen ihres Übermuthes Treiben.
Das ift die Frenheit, die sie heiß verlangen, Und das Verderben unsers Baterlands!

Seinrich.

Rudolph, du sprichst ein mahres ernstes Wort!
Ja wohl seh' ich mit Furcht und Grauen
Der Fürsten täglich steigende Gewalt,
Die ungemeffen, wild anwachsend, balb
Vom fernen Oberhaupt nicht mehr gezügelt;
Dem kaiserlichen Unsehn offen trott.
Und jenes unglücksel'ge Traumgebild
Von Röm'schem Reich und Röm'scher Kaiserwürde,

Dramat. Beb. II. Th.

Bas ift es anders als ein taufdend Irrlicht, Bon Balfder Staatskunft liftig aufgestellt, Um iene Rraft bes unbefiegten Morbens, Die einft bas Rom'iche Riefenreich erfcuttert, Bor ber noch jest ber weiche Gud ergittert, Odlau aufzuhalten in tem Giegeslauf? D, eine buft're Butunft thut fich auf! Mein eigner Bater, von bem Bahn bethoret, Berichwendet bort bes Reiches Mart und Rraft. 11m jenes ewig falfche Bolt gu gwingen, Das Deutschen nie geborcht mit treuem Muth, Wird unfer Cand geopfert, Deutsches Blut Muß jene beifibefonnten Fluren bungen, Bor der Combard'ichen Stadte folgen Mauern Ginft'unfere Udels Bluthe bin in Staub, Und die bes Krieges Ochreden überdauern, Gind bann bes Dolchs, ber Lift, ber Geuchen Maub! -

D lag von biesem Bild ben Blid mich wenden! Es schmerzt zu tief; — ich brauche freyen Geift, Um mit bem Nater still gefaßt und ruhig Zu sprechen. Meine ganze Hoffnung steht Auf bem, was ich von ihm erfleben kann. Laß uns von andern Dingen sprechen! — Warst bu

Muf Drepfels?

Rubolph.

Ja; die arme Brunhild war So froh, als fie mich fah. Sie glaubt zu spuren, Dag man ihr nachforscht, daß ihr Aufenthalt Nicht mehr so sicher, so verborgen sen, Alls ehmahls.

Seinrich.

Welche Traume! Dort auf Drenfels, Auf meinem Schloß, in meinem Schutz und Schirm

Dit sie so sicher, wie in heil'gen Mauern. Mein Schwager glaubt sie todt; in seine Brust Kommt keine Uhnung, daß die Urme sich Bor seiner Leidenschaft zu mir geflüchtet. Mir hat sie sich vertraut; mein Königswort Hab' ich für ihre Sicherheit verpflichtet, Und fest und redlich halt' ich meinen Schwur. Sobald ich unbemerkt auf lang're Zeit Die Stadt verlassen kann, bring' ich sie selbst Un jenen Ort, wornach sie heiß verlanget, In eines Klosters stille Zufluchtsstätte. Doch jest kann ich mich nicht von hier entfernen; Man spaht mir nach, man lauscht auf meine Tritte.

O nicht umsonft ift biefer Manfred bier! Er haßt mich — finnt auf meinen Untergang.

**B** 2

Rubolph.

Pring Manfred, gnab'ger Berr, ift euer Bruder-

Er ift ber Gobn ber Bubl'rinn meines Baters, Des Beibs, um beffentwillen meine Mutter In Gram ibr ichones Leben frub vergebrt. O meine Mutter! meine arme Mutter! In meinen Bufen flogen beine Thranen, 3d, ich allein verftand bein tiefes Gehnen, Mis Glang und Sobeit mit des Gatten Liebe Sich zu ber ichnoben Bublerinn gewandt, Und feine Bunft bie unerlaubten Triebe Bor aller Belt mit trob'gem Muth geftand. 26, gern batt' fie bie Sobeit ibr gegonnet! Das Berg bes Gatten war ihr Raiserthum. Umfonft! Die treu'fte Liebe ward gebobnet, Und in ber Chande fuchte Blanca Rubm. Die Mutter farb vor Gram; in meinen Urmen Entflob ibr Geift zu ew'ger Rube Port. 3br lettes Thun war Großmuth und Erbarmen, Lieb' und Bergeibung mar ibr lettes Bort. Much mir befahl als Chrift fie, ju vergeben -D Mutter! Mutter! bas nur ford're nicht! 3ch febe ftets bein trauernd Ungeficht, 3ch bente ftets bein frubverwelftes Leben -Die fann ich beinen Mordern benn vergeben?

If, dich zu rachen, mir nicht heil'ge Pflicht? Hat diese Blanca, dieß verworfne Wesen, Mur bloß den Gatten seiner Pflicht entführt? Hat sie des Vaters Herz von seinen Kindern Micht abgewendet — alle Huld und Gunst Mit ihres schlauen Landes tiefster Kunst Auf ihren Vastard hingelenket?
Ich weiß es, wie mein Vater von mir benket; Es ist ihr Werk! Und dieser hohe Geist, Dieß herrliche Gemüth, das sein Jahrhundert Weit überstrahlt, das eine Welt umfast — Es hat nur für den eignen Sohn nicht Naum. Sie hat den hohen Vater mir gestohlen, Blanca und Manfred heißt, was jemahls mich gequalt,

Was mir ber Kindheit Traum, ber Jugend Luft vergallt,

D'rum bricht mein Saf aus unverhohlen, Ich kann nicht heucheln — galt' es eine Belt!

# Bunfter Auftritt.

Friedrich von Öfterreichtritt ein. Vorige. Friedrich.

Ich komme, Bruder, über micht'ge Dinge Mit dir ju fprechen. — Ift es mahr? Man fagt, Dein Vater kommt. Heinrich. Es ist so. Friedrich.

Mun, bem himmel Gen Dank! Go hat er endlich fich entschloffen, Den Deutschen Boden wieder zu betreten Rach funfzehn Jahren.

Beinrich.

Welche Absicht ihn Hierher geführt, mag dieses Blatt bich lehren. (Ergibt ihm bes Kaisers Brief.)
Und du, mein Rudolph, geh, und laß uns jest Allein!

(Rudolph ab.) Friedrich,

(nachbem er eine Weile gelefen.)
Wie? alles aufgehoben und vernichtet,
Was auf dem letten Reichstag du gethan,
Was wir gebilligt, die gesammten Fürsten?
Seinrich.

So ehrt mein Nater mich! So hat man ihn Bon feinem Sohn zu benken schlau gelehrt! Das ist die Frucht all meiner heißen Vitten!

Friedrich,

(nachdem er weiter gelefen.) Und wie? was du fo oft, fo bringend ihm Abrietheft-wie?-fcon wieder Hohenstauff'scher Benit an Deutsche Fürsten hingeopfert — so Des eig'nen hauses Glanz und Macht gebrochen, Um sie zu seinem fluchenswerthen Zweck, Zur heerfahrt nach Italien zu bewegen? — Das geht zu weit! Will er das ganze Reich In jenes große Grab der Deutschen schleppen? Micht leiden wir's, wir thun's nicht. Unser König Bift du; was dich erniedrigt, schmäht uns Me. Der Reichstag ist durch beinen Schimpf entehrt, Wir steh'n zu dir, wir schügen deine Rechte; Reichsfürsten sind wir, nicht gedung'ne Knechte. Wer hier gehorcht, der ist der Kette werth.

# Beinrich.

Du liebst mich, Bruder! Sabe Dank dafür! Du wirst mich nicht verlassen, guter Friedrich! O laß mich ruh'n an diesem treuen Busen! Wenn mich mein Vater kalt und ftreng verstößt, Wenn manches theure Herz sich von mir wendet, Die schönste Hoffnung trüb und buster endet, Dann halt' ich mich an deiner Liebe fest.

# Friebrich.

Und moge Gott fich meiner nicht erbarmen, Benn ich bich je verlaffe, ben ich ftets Geliebt, ber mir die theure Schwester glücklich macht!

Beinrich.

3ft fie benn gludlich ?

Friebrich.

Mun ich follt'es meinen. Sie bat ben beften Mann im Deutschen Reich : Und fie erkennt es auch mit Stolz und Freude. Das ift's allein, um was ich bich beneide, Richt um den Glang der funft'gen Raiferfrone, Mur um bein Glud an Margarethens Sant, Um beine Knaben, beine Baterwonne! Mir ward es nicht fo gut Mein erftes Band Berrif ber Sob, bu weißt es. Jeto qualen Die Unterthanen mich, ben finderlofen Berrn, Den letten meines Stamms, mich zu vermablen. Das fann ich nicht. Ich fann mich biefem Bunich nicht fügen,

3d fann mein Berg nicht in ein faltes Jod, Das nur die Staatskunft fnupfet, fcmiegen; Denn wiffe - wiffe - Brunhild lebet noch ! Seinrid.

Sie lebt? - O traume nicht! Du haft fie langft Mls tobt beweint.

Friedrich. Sie lebt - ich weiß es ficher,

D fühle mein Entzuden - meinen Schmerg! - Gie lebt -- und fliehet mich!

Heinrich. Wie fo? Friedrich.

Gie will in's Rlofter,

Will sich auf ewig meinen Bliden Und meiner heißen Gluth entruden, Mich nie mehr feb'n!

Beinrich.

Und fie hat Necht. Friedrich.

Wie? Bruber,

Du billigft es?

Seinrich.

Sie thut nur ihre Pflicht. Dein ehelich Gemahl kann sie nie heißen, Das Bürgermädchen wird nie Herzoginn. Was bleibt ihr übrig, als sich los zu reißen, Und dich zu fliehn mit edelstolzem Sinn? Was ist's im Grund um folch ein Liebesband? Beschönig' es mit milben Worten immer, Hull es vor dir in zauberischem Schein! Unrecht wird immer Unrecht senn, Und des Gewissens Stimme schweigt dir nimmer! Kriedrich.

O fcweig mit diefen allbefannten Lehren! Murmeines Schmerzens Stimme will ich boren. Ich habe sie geliebt — geliebt — wie Wen'ge lieben;

In meines Herzens Herzen trug ich sie, Ich hing an ihr mit allen meinen Trieben, Und sie entslieht! — Brunhilde kann mich laffen? D dann verkehret sich die Ordnung der Natur, Die Mutter wird ben zarten Säugling haffen, Das Jahr kehrt nicht zurück auf alter Spur! Es ist unmöglich — nein! Ich kann's nicht fassen;

Sier ift Betrug, Berlodung, arge Lift. Beb bem, ber mir mein hochftes Gut entriffen! Ben Gott! Er foll ben Frevel buffen, Und fie mit ibm — wenn fie mitschulbig ift! Seinrich.

Und was willst du in dieser Buth beginnen? Friedrich.

Sie suchen. — Spaher hab' ich aufgestellt, Ich weiß — sie kann mir nicht entrinnen — Daß sie sich hier herum verborgen halt. Brunhilde lebt — so ist sie auch noch mein, Mein Recht mach' ich der Weltzum Troze gelten, Mag sie mich einen Thoren schelten — Was kummert's mich? Ich will nicht elend senn!

(Geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Seinrich allein.

Ja suche nur! — Du sollft sie boch nicht finden; Doch Borsicht ist jest mehr, als jemahls, Moth. Ich fenne nun dein ungestümes Treiben — Brunhild barf nicht in beiner Nähe bleiben. So schnell als möglich nehme sie das Kloster auf; Dort ende sie den stillen Lebenslauf! — Und Friedrich? — Uch, ich fühle tief mit ihm! Er wird geliebt, der Glückliche! geliebt, Er weiß es nicht, wie sehr! — Er liebt sie wieder —

Und feine Segen träufeln auf dieß Band Der treu'sten herzen von bem himmel nieder! — Wer ist denn gludlich auf der Welt? Ich bin mit der, die sich mein herz erwählt, Mit einem edlen schönen Beib verbunden, Die einst ihr Glud in mir allein gefunden. D damahls! welch ein Paradies! Die holde Täuschung ist verschwunden, Mein Unglud ist nur zu gewiß! Sie liebt mich nicht mehr, Schmeichelkunste haben Ihr herz von mir verlockt, des Südens schlaue Gaben

Umftriden ihren allzu off'nen Ginn;

Dem Bruder des Gemahls gibt fie fich arglos bin!
- Arglos? - Sie fieht ben Gram, ber meine Blide trubt,

Sie muß auch feine Quelle kennen. Sie kennt sie auch — allein sie liebt, Und will sich nicht die Schuld bekennen! — Man kommt. — Er ist's! Fort, fort aus seis ner Nabe!

Die Luft ift mir verpestet, die er athmet, Und wie vor eines Basilisten Blid Scheu't vor des Feinds Gestalt mein Innerstes jurud!

(216.)

# Siebenter Auftritt,

Manfred und Uzzo Bisconti (tommen von der entgegengesetten Seite.)
Manfre d.

War das der König nicht?

Er war's.

Manfred.

Er weicht mir aus? Gang unverhohlen zeigt er feinen Ubscheu? Es sey darum! Ich fann in jeder Rücksicht Mit diesem Menschen in die Schranken treten.

Was will er benn? Sein Vater, der ihn haßt, Steht ihm in voller Manneskraft entgegen, Und läßt für Plane, die er kühn gefaßt, Ihm kaum die schwächste, fernstehoffnung begen. Deutschland, auf bessen Schuß er baut, ist ewig Uneins in sich, und biethet stets dem Fremden Das leichte Spiel, es zu entzwey'n, und dann Mit klugem Sinn zu lenken, wie er's braucht. Er hasse mich — er nenne mich nur Bastard! Dem Bastard beugt sich einst der stolze Rönigssohn,

Benn er ihn gittern macht auf bem gelieb's nen Shron!

#### 21880.

Ihr zurnet, Prinz, und zurnt mit vollem Recht—Doch wünscht' ich minder heftig euch zu finden. Richt reift aus schaumend wildem Blut ein guter Und kluger Rath, nicht wird ein stürmisch Serz Sich und die Welt erkennen, wie sie ist. Wollt ihr ein Bild von einer Gegend sehen? Micht zu des Vergstroms Strudel müßt ihr gehen, Der wüthend sich von Fels zu Felsen gießt; Mur in des stillen Sees klarem Spiegel Schau't ihr sie an. Er nimmt getreu sie auf; Ihr seht das nahe Dorf, den Rebenhügel, Des himmels Wolken zittern oben d'rauf,

Und wie die Lanbichaft blühend ichaut hernieder, Go ftrahlt fie blühend aus der Tiefe wieder. Manfred.

Mein Freund, ich habe wohl bein Bild ver-

Doch fürchte nichts vom ungestümen Blut! Ich fenne mich und meinen Zweck zu gut. Unaufgehalten schreit' ich an mein Ziel; Und dieses Ziel heißt — Heinrich's Untergang. Er barf nicht herrschen, darf nicht Kaiser werden, Den jungern Bruder hab' ich mir erwählt, Und Conrad trägt einst seines Baters Krone.

21 330.

Bohl, gnad'ger Herr! Allein verzeihet mir, Zu weit aussehend machtigen Entwurfen Gehört ein ruhig Serz, ein frener Geift. Könnt ihr, mein Pring, euch deffen jett wohl ruhmen?

Es spricht der Ruf -

Manfred.

Ich weiß es, was er fpricht — Du benkft an mein Verhaltniß zu Margrethen. Besorge nichts! Manfred ift nicht gewohnt Von irgend etwas, und so benn auch nicht Von Leidenschaften meistern sich zu laffen. Was Ind're zwinget, was sie willenlos

Bum Untergange fortreißt, muß mir dienen. — Ja, Uzzo, ja, ich liebe dieses Weib!
Du weißt, wie ich in Balfchland von den Frauen Gedacht, wie sie zu denken mich gezwungen, Wenn sie mit buhlerischer Lüsternheit Auf halbem Wege mir entgegen flogen, Und um der Mühe Reiz, des Wartens süße Pein, Des Sieges schönste Palme mich betrogen.
Wie anders — wie ganz anders ist es hier!
Wie du die Vilder siehst in ihren Kirchen,
Von Deutscher Kunst mit Deutschem Ginn gesmablt,

So mancher Seil'gen liebliche Gestalt, Mit Ernst und Undacht in den keuschen Blicken, Im faltenreichen züchtigen Gewand, Wie sie, mit ihren Reizen unbekannt, So still und sinnig niederblicken, So ist dieß Weib, so ernst und boch so mild, Daß man sich bald von ihrer zücht gen Strenge Zurück geschreckt, und wieder von der stillen Siegreichen Unmuth zu dem Engelbild Unwiderstehlich hingezogen fühlt.

Und wohin, Pring, foll endlich all das führen? Bollt ihr nur bloß das Berg ber Schonen rühren? If Minnefold ber Bunfche höchftes Biel? Manfred:

Du kennst mich, Uggo, und du kannst mich fragen ?

Ja, einen hohen Preis will ich erjagen; Nicht auf dem halben Bege fteh' ich ftill. Mein muß bieß holbe Wesen werden, Mein durch der Kirche Necht und Spruch!

Bie, Pring? Margrethe, eures Bruders Beib?

O schweig! Von dir fürwahr erwart' ich nicht Bedenklickeit von solcher Urt zu hören, Die wie Gewissensscrupel klingt.
Ward nie ein Ehband aufgelös't? Hat nie Ein Fürst nach Jahren stiller Eh' gefunden, Daß seine Frau ihm in verbothnem Grade Verwandt—von einem unglücksel'gen Stamm—Von — was weiß ich? — da fehlt es nicht an Gründen,

Und nie an Schmeichlern, die fie triftig finden, Wenn eines Fürsten Wille fraftig spricht. Rurz, heinrich's Che wird geschieden, Mein Vater nimmt sich meines Wunsches an; Er sieht darin den Weg zum fünft'gen Frieden, Und hat die noth'gen Schritt' in Rom gethan! Ulkko.

Und alles bas um einer schönen Frau, Um einer Flamme willen, die vielleicht, Wie so viel früh're, leicht und bald verlodert? Manfred.

Wenn's nur die Liebe mare, wollt' ich dir Den Einwurf gelten laffen; — aber, Uzzo! Die schone Frau ift dieses macht'gen Friedrich, Des kinderlosen Herzogs alt'ste Schwester, Nach seinem Tod die Erbinn seiner Lander, Und — welcher Lander! — Kennst du Ofterreich, Des Deutschen Reiches Kleinod und Juwel, Gen Morgen hingestellt, damit die Sonne Uls ihren Liebling es zuerst begrüßt, Wo alle Kräfte lebhaft sich bewegen, Wo niederthau'n des Himmels reichste Segen, Und seines Glücks ein edles Volk genießt?

Mago.

Ja, gnab'gerherr! Nun schweigen meine Zweifel, Und wohl erkenn' ich's, mit gewohntem Maß, Bie and're Menschen, sept ihr nicht zu messen. — Nur eins erlaubt mir! Heinrich liebt Margrethen, Und Herzog Friedrich hangt an seiner Schwester, Ift mächtig, und von ungezähmtem Geist. Bie benkt ihr folche Bande still zu lösen? — Denn mit Gewalt —

Dramat. Beb. II, 26.

Manfred.

O nein — nicht mit Gewalt! Auf unbemerkten Wegen führ' ich sie Un's Ziel; sie ahnen nicht, wohin sie blundlings In ihres Treibens tollem Eifer rennen. Sie sollen selbst sich von einander trennen. Heinrich gibt mir die Waffen in die Hand; Ich nüge klüglich seinen Unverstand. — Wenn Friedrich und Margrethe tief empört Auf ewig sich von seinem Herzen reisen, Der Vater laut sich gegen ihn erklärt, Das ganze Reich zu seinem Sturz verschwört, Dann sollst du mich — als großen Meister preisen.

# 3 menter Aufzug.

Margarethens Gemach.

## Erfter Muftritt.

Margarethe allein. Wie fist am Rahmen und fliet; nach einer Weile ficht fie auf.)

Sch fann nicht fticken, kann nicht kalt und ftill Da figen mit der Nadel in der Hand, Und Blumen mahlen auf den bunten Grund, Indeß mein Ginn in taufendfacher Unruh Sich unabläffig bin und her bewegt.

Wie mar es fonft fo ftill in biefer Bruft! Much feines Bunfches mar ich mir bewußt, Uls bes Gebeths, baß Gottes Suld und Segen, Bas fie geschenkt, mir auch bewahren mögen.

Und jest! Wie hat fich alles fo geanbert! 3ch finde mich nicht mehr in diese Zeit.

Die Ordnung ber Natur hat fich verändert: Der Bater liegt mit seinem Sohn' im Streit, Berwandte seh'n sich an mit Feindesbliden, Die Arglist sucht im Finstern zu umstriden, Und die sich lieben sollten, find entzwent. Strafbare Leidenschaft seh' ich entglüben, Die in ihr Netz zu reißen mich vermeint, Und nicht zu Freundes Gulfe darf ich flieben, Nicht mehr noch reizen einen macht'gen Feind.

So fteb' ich wehrlos zwischen diesen Sturmen, Und, der mich halten sollte, mich beschirmen, Der zieht in diesem Augenblick Sich kalt und falfch von mir guruck!

Falich? -- Großer Gott! bag ich es benfen muß! --

Doch ist es möglich, langer noch zu zweifeln? Was follen diese schlau verborg'nen Gange? Was ist's, bas ihn so oft nach Drepfels zieht? O Heinrich! Heinrich! Du auch gleichst ber Menge, Auch du verschmähst ein liebend treu Gemuth, Das ohne Wandel nur für bich geglüht!

Er weicht mir aus, er fucht mich zu vermeiben , Ihn drückt mein fummervoller Blick, Der Ausbruck von nicht gang verhehlten Leiben.— Doch forge nicht! Ich zwing' auch dieß zuruck. — Du foulft mich wieder heiter finden, Rein Menschenauge soll bieß Herg, Das tief zerriffene, ergrunden; Mur Gott — Gott kenne meinen Schmerz!

Er gibt mir Rraft, um ju ertragen, Bas mir fein Ratbichluß auferlegt, 3ch fuhl' ein muthig Berg im Bufen ichlagen, Dicht murren will ich und nicht furchtsam jagen, Die Rraft aufrufen, die fich in mir regt. -D viel ift's, mas ein ernfter Bille Bermag auch in bes Beibes garter Bruft! Wenn feiner Schuld und feines Trugs bewuft, Gie raftlos ftrebt, wie fie die Pflicht erfulle: Dann fteigen von bes himmels Soh'n Muf morgenröthlichem Gefieber Dren bolde Engel ju und nieber, Die belfend und jur Geite fteb'n. Bor ibrem unfichtbaren Schilbe Pralt bes Berführers Bunfch jurud; Sie trodinen ben betbranten Blid, Gie troften uns mit Simmelsmilbe. Und bie fo freundlich fich um und ermeifen, Die ftete umfonft ber Schuldbewußte fucht,

Die guten, iconen Engel beifen Buchta.

## 3menter Auftritt.

Manfred. Margarethe.

Manfred.

Bie? fo allein, o Königinn? fo einfam Un diesem freben Tag, wo Alles eilt, Der Unkunft unfers kaiserlichen Baters Sich zu erfreu'n?

Margarethe.

Den leisen Tadel, Pring, Den eure Worte fassen, fühl' ich wohl; Allein ihr thut mir Unrecht, wenn ihr glaubt, Daß ich der Tochterpslicht ermangeln könnte. Schon früh hab' ich in dem Gemach des Kaisers Mich eingefunden, meinen Herrn und Vater, Wie mir es ziemet, zu verehren; — doch Er ruhte noch, ermüdet von der Reise. Manfre d.

Ein feltsam Unglud ift's furwahr, bas mich

Ben euch verfolgt, und jedem meiner Borte In eurem Sinne falfche Deutung gibt. Wie konnt ihr glauben, daß ich tabeln wollte ! Bie konnt'ich tabeln, was fo holt, fo lieblich,

Inglized by Google

So würdig mir erscheint, daß nur der Bunsch, Es stets zu seb'n, mich also sprechen machte! Margarethe.

Verzeiht denn, Pring! Ich hab'es langst bemerkt, Daß wir uns öfter migversteh'n, und wohl Uuch niemahls uns verstehen lernen werden. Manfred.

D spottet nicht, Margrethe! Drucket nicht Stets neue Stacheln ab auf biefes Berg, Das euch mit reiner, bruberlicher Liebe Ergeben ift, obwohl ihr es verkennt!

Margarethe.

Ich will es glauben, Pring; laft uns nicht ftretten!

Manfred.

Mur Pring, und ewig Pring! Go ftets von Beitem,

Daß ihr mich ja nicht Gin Mahl Bruder nennt -

Margarethe.

Ihr fucht heut Bank mit mir.

Manfred.

Und ihr fend heute Noch kalter, noch verschlossener als je. Doch ich verarg' euch's nicht; ich muß es ehren, Bie ihr ein schwer Geschick mit Würde tragt, Margarethe.

Bas meint ihr? Pring!

Manfreb.

Die Welt wird es boch horen, Obwohl ihr gart und edel nie geklagt. Und Heinrich auch — bas Lob muß man ihm geben,

Daß er bis jest ben Unftand nie verlett; Er zeigt noch stets, daß er euch schätt. Doch drückt es ihn, in solchem Zwang zu leben; Und so entschließt er sich zur raschen That.

Margarethe.

Bur raschen That? Was wollt ihr damit sagen? Micht hatt' ich über Heinrich se zu klagen, Und fest vertrau' ich seiner Lieb' und Treu.

Manfreb.

Ich wünsche, daß euch dieß Vertrau'n nie täuschen, Mie reuen möge. — Gutes, holdes Wesen! Ich seh' euch an dem Rand des Abgrunds irren Mit blindem Aug', und ich soll euch nicht warnen, Euch nicht zurufen: Margarethe! Schwester! Ihr send versoren!

Margarethe.

Bie? Berloren? - Rein, Ber fich nicht felbft aufgibt, ift nicht verloren.

Manfreb.

Doch ungludfelig ift, wem Alles fehlt. Margarethe.

Dem Guten wird ftete fein Bewußtseyn bleiben. Dan fre b.

Wird bieß erfegen, was die Bosheit nimmt, Bohlftand und Anfeh'n, Ehre, Gatten, Kinder? Margarethe.

Gott! Meine Kinder! - Seinrich? - Manfred, fprecht!

Was ift's? Was droht mir? Manfred.

Margarethe! — Weiter, Uls eure reine Seele ahnet, geht ber Welt Berdorbenheit und Lift. Dieß wenigstens Glaubt ihr dem Mann, bem ihr auch sonft nichts

glaubt!

Heinrich ift euch nicht treu, das wist ihr lange. Ich benke d'rum nicht schlimmer von dem Bruder; Denn wohl bekannt ift mir der Lauf der Welt Und mein Geschlecht. Und hätt' er nichts gethan, Als einer Leidenschaft sich hingegeben, Die einen Augenblick vom Pfad der Pflicht Ihn abführt, freundlich hätt' ich ihn entschuldigt. Allein er sinnet Ärgers. Fren senn will er, Will seinen Lüsten folgen, will ein Band

Nicht langer tragen, bas ihm brudend wird, und Go hat er um die Scheidung fich zu Rom - Beworben; und' mein Vater bringt den Brief, Den nur nach langem Widerstreben endlich - Der heil'ge Vater unterzeichnet, mit.

Margarethe.

Bie? Scheidung? und auf heinrichs Untrieb?

Mit eurer Tugend; benn es trägt ber Mann, Der sich nicht rein weiß, ungern nur die Nähe Der makellosen Frau. Ihr send zu gut, Zu weich — zu liebend, daß ich's offen sage. Margarethe.

Geschieden also? — Rein, Pring Manfred, nein! Das ift nicht so, — ich fuhl's, es fann nicht

Stets hab' ich Beinrich frommgesinnt gefunden; Er ehrt den heil'gen Schwur vor dem Altar: Bie drückend auch ihm unser Ehband war, Er wird nicht losen, was der himmel selbst gebunden.

Und fo - wenn man uns icheibet, icheiben will; D bann geschieht's nach einem fremben Plane! Das ift ber Glanbe, ben mir niemand raubt, Mein Troft, mein Glud! - Und jest vergei-

Ich muß auf Augenblicke euch verlaffen. In einer Stimmung, wie die meine ift, Bebarf's der Einsamkeit, um sich zu fassen, Der Stille, um ben Ruf der Pflicht zu hören, Der Kraft, um neue Sturme zu beschwören.

## Dritter Auftritt.

Manfred allein.

Sie zweifelt? - Mag fie boch! - 3ch werbe forgen,

Daß ihr die Wahrheit niemahls klar erscheint. In ihren Augen muß die ganze Schuld Auf Heinrich lasten. So — nur so kann ich Sie meinen Wünschen einst zu neigen hoffen. — Ein seltsam Weib! Ein wunderbares Wesen! Entschlossen war ich, meiner Liebe Gluth
Ihrzu gesteh'n. Wer kann das Nathfel lösen? — In ihrer Nahe sank mein kühner Muth, Ein Zauber scheint sie magisch zu umgeben, Man sieht sie an, und die Vegierde schweigt; Kein frecher Vielt darf sich zu ihr erheben, Und nur der Wunsch noch still im Herzen leben. — Doch Muth! Nichts ist dem Wagenden verwehrt!

Ift nur ihr Ehband erst zerriffen, Dann wird die Treu' nicht mehr versehrt, Dann schweigt von selbst ihr zart Gewissen. Un meiner heißen Liebe Gluth Berd' ich den ftrengen Stolz dann schmelzen seben,

Sie ift ein Beib — fie kann nicht widersteben — Für mich kampft Sitelkeit und jugendliches Blut. Ein glanzend Loos feb' ich mir nabe winken, Das schöne Beib, besiegt, mir an ben Bufen sinken!

(9(5.)

## Bierter Auftritt.

Raifer Friedrichs Gemach.

Der Raifer fitt, der Markgraf von Baben febt vor ibm.

Raifer.

So seh'n wir uns auf Deutschem Boden wieder, In diesem Lande, das ich stets gewohnt war, Mein eigentliches Vaterland zu nennen, Wo meines Stammes feste Wurzel ruht. Wohl hat die Zweige man verpflanzen können, Und froh gedeih'n sie in des Mittags Gluth; Doch wenden aus der Ferne sich die Blicke Mit Liebe stets zum Vaterhaus zurücke.

Ich sah sie wieder meiner Uhnen Burg Unf dieser Reise. — Eine Nacht hab' ich Der Ruh' in ihr gepflogen. Welche Nacht! — Uls ich zuerst von fern sie niederschauen Von ihrem hohen Felsensitze sah, Ein wunderbar Gefühl ergriff mich ba, Halb Freude war's, halb Wehmuth und halb Grauen!

Wiel ift mit unserm Stamm geschehen, viel, Seit er aus garter Wurzel aufgesprossen, Bu solcher Herrlichkeit empor geschossen!
Allein noch steh'n wir nicht am höchsten Ziel;
Was künftig sich für Wechsel ihm bereiten,
Das schummert noch im hintergrund der Zeiten.
Markgraf.

Mur glorreich fann es fenn, erlauchter Raifer! Mur höher stets, und höher noch erheben In später Zukunft eures Nahmens Glang. Gang Deutschland preist sich glücklich, daß sein Raifer

Es werth halt, es ben feinen alten Rechten Beschirmen und niemahls gestatten wird, Dag Neu'rungssucht und jugendlicher Muth Un bes ehrwurd'gen Baues Pfeilern ruhre, Der unsern Batern, unfern Ihnen schon Ein sich'rer Schutz mar, eine feste Burg.

Raifer.

Defihalb bin ich jett bier, herr Markgraf! Defihalb

Sab' ich aus bringenden Geschäften mich, Die in Italien meine Gegenwart So nöthig beischen, eiligst los geriffen. Gesteuert muß bem Reim bes Ubels werben, Gedämpft ber Funken, eb' in Flammen er, Die bann unlöschbar brennen durften, aufschlägt.

## Bunfter Auftritt.

Manfred. Nach ihm Rudolph. Vorige.

Raifer:

Laß ihn kommen! Manfred

..., findem er bie Thur öffnet, ju Rudolph.) ...

Tretet ein!

Rudolph.

Mich sendet König Seinrich, mein Gebiether, Erlauchter Raifer! um in feinem Nahmen -Doch ein Mahl euch willkommen bier ju beißen, Und bann mich anzufragen, welche Zeit Euch wohl gefallen möchte zu bestimmen, Wo er mit seinem kaiserlichen herrn Und Bater sich allein besprechen könnte.

- Raifer.

Er kann zu jeder Stunde kommen. Stets Bereit find wir, mas zu des Reiches Wohlfahrt Gehören kann, mit Freude zu beforgen. (Rudolph ab.)

## Sedster Auftritt.

Vorige, ohne Rudolph.

Ber ift ber Jungling?

Manfred.

Graf von Sabsburg nennt er

1 4000000

Sich, und ift Edelknecht ben meinem Bruders Darkgrafe

Ein fluger Buriche und dem Konig lieb.

Doch nicht der Sohn des Albrechts Graf von Sabsburg ?

Markgraf.

Derfelbe.

Co ift biefer Jungling mir

Micht fremd, ift mir in geiftlicher Berwandtichaft Co gar verfippt; denn auf Schloß Limburg

Am Rhein, wo feine Mutter ihn gebar, Sao' ich zur heil'gen Taufe ihn gehalten. Der also ift es? — Geltsam! Wahrlich feltsam! Manfred.

Es scheint, ber Unblieb bieses Jünglings hat Euch wunderbar bewegt, mein herr und Bater! Darf ich wohl fragen, wie?

Raifer.

Wir sind allein; Und nicht mißbrauchen werd't ihr mein Bertrau'n. —

Ja seltsam hat sein Unblick mich ergriffen!
Ihr sollt es hören; aber schweigt, und wahrt,
Was ich euch sagen werde, tief im Herzen!
Es war in der bedeutungsvollen Nacht,
Die ich auf Hohenstauffen endlich wieder.
Nach Jahren der Entfernung zugebracht;
Gedankenvoll, Vergangenheit und Zukunft,
Des Reiches Wohl, der Zeiten Stürme reif
Und sorglich überdenkend, schlummert' ich
Nach langem Wachen ein. Da weckte mich
Ein Brausen, oder schien mich nur zu wecken;
Denn noch ergründ' ich's icht, ob es Gesicht,

Ob Traum war, was ba fam, um mich zu fcreden.

Ich fuhr empor. Hell, wie ich euch vor mir Erblicke, sah ich jeden Gegenstand Im wohl bekannten, oft bewohnten Zimmer; Doch stärker ward bes Sturmes Brausen immer, Die Thuren knackten, Fenster klirrten, an ber Wand

Sah deutlich ich bie Uhnenbilber ichwanfen. Bald ichien bas gange Ochlof mit mir zu wanken, Und ein Erbbeben fürchtend fprang ich auf, Um fonell bas Frene ju gewinnen. Doch, wie bezaubert, fam ich nicht von binnen. Durch obe, weite Gale ging mein lauf, Durch unabsehlich lange Gange, Und fremder ftets und fremder in die Lange Schien mir die Burg. 3ch fab erftaunt umber, Es mar bas fefte Uhnenfchloß nicht mebr, Rur luftig bobe Gaulen fab ich ragen, Rach Balfder Urt, und eine Ruppel tragen: Und braufen fturmt' es wild im Gichenwald. Muf einmahl faßte bes Orkans Gewalt Den leichten Bau. - 3ch glaubte mich verloren,

Der Ruppel Krachen brang in meine Ohren, Der Boden wich, mit angestrengter Kraft Dramat. Geb. 11. 25. Ergriff ich einer naben Saule Schaft; Sie brach — und Blut entströmte ihren Spalten. Ich fuhr zurud; — ba war tein Netten mehr,

Denn Alles stürzte donnernd um mich her. Bald war von meiner Uhnenburg nichts mehr alls Trümmer nur und grauser Schutt zu sehen; Mur eine einz'ge Säule sah ich stehen Hoch über dem entsetzlichen Ruin, Und zu dem zarten Stamme zog's mich hin. Er war mir lieb. — Da hob des Sturmes Weben Sich fürchterlicher als zuvor; Er faßt der Säule zarte Glieder, Er wirft sie schmetternd auf die Trümmer nieder, Und — abermahl dringt helles Blut hervor.

Markgraf.

Ein furchtbar wunderbarer Traum! ... Raifer.

Der Sturm

Fuhr fort, ben Walb, bie Trummer gu burch= braufen,

Aufwühlt er Staub und Sand mit wilbem Saufen,

In Dampf und Nacht verhüllet fich die Luft; Die Eichenstämme hor' ich frachend brechen. — Was war sich hier für Rettung zu versprechen? Doch plöglich schweigt der Aufruhr der Natur. Die Wolken senken sich hernieder, Ein lichter Strahl erscheint im Dunkel wieder, Und aus dem halb zerriss'nen Eichenwald Trat die ses Habsburgs fürstliche Gestalt Im kaiserlichen Schmuck mit Kron und Zepter; Und hell und freundlich wird's um ihn, Verschwunden ist der gräuliche Ruin, Mur blühend Land ist weit umber zu sehen. Und hinter ihm, ein unabsehlich Heer, Seh' ich die Enkel zahlos schimmernd stehen; Sehr viele schmuckte kaiserlicher Staat, Valler Häupter trugen Königskronen Und seltnen Schmuck gleichwie aus fremden Zonen.

Und wie ber Jungling fich mir grußend nah't, Die hand mir beuth — zerfließt in Glanz und Schimmer,

Das ganze Bilb; ich fühle mich erwacht, Und schaudernd noch vom Schrecken biefer Nacht Erfenn' ich mich im wohlbekannten Zimmer. Manfred.

Seltsam ift dieses Traumgesicht — und bennoch Bahrscheinlich bloß ein Spiel ber Phantasie, Erzeuget durch den Tieffinn der Gedanken,

Die euch beschäftigt vor bes Schlafens Zeit!

Wermuthlich stand das Ehband meines Bruders, Und was daraus für euer haus erwuchs, Euch lebhaft vor der Seele; da verband sich Mit dem, was sonst ihr noch im Busen wälztet, Das Bild des unglücksel'gen Hochzeitselts In Nürnberg, wo der Saal mit allen Gasten Einstürzend in unsel'ger Verbedeutung Die Freude schnell in Schreck und Grau'n verstehrt,

Wo ihr dem Tod durch Gegenwart des Geistes Mur kaum entgingt, an einem Fensterbogen Euch haltend! — Damahls prophezente man Schon wenig Gutes für das Raiserhaus Mus dieser Eh' verderblich dusterm Zeichen, Und der Erfolg hielt auch so ziemlich Wort. Raiser.

Du magft zum Theil Recht haben, Manfred; bennoch

Micht alles läßt durch Scharffinn sich erklären. Geheimnisvoll ist's in des Traums Gebieth; Die dunkeln Mächte treiben da ihr Spiel, Und wenn die äußern Sinne schlummern, öffnet Sich ihrem unerforschten Wirken das Gemüth. Das sind die Stunden, wo dem Reich der Geister Der Zutritt zu uns offen steht, wo, frey Vom schweren Band des irdischen Gefährten,

Die Geele fich ergebt in bober'n Muen, Und einen Blick thut in ber Bufunft Grauen. Wie immer auch mein Traum entstanden fen, 3ch hab' ihn nur zu wohl verftanden. Deutlich Sab ich in ihm bas Schicksal meines Saufes. Es tobt ber Sturm fcon, ber es fturgen will; Und aus bem Eichwald fam bas Sturmen.

Deutschland

Ift diefer Gidwald. - Doch, gewarnt und ruftig, Will ich bem Sturm mit machem Beifte webren. Doch bin ich Raifer, trage noch die Krone, Und wenn's bas Bobl bes gangen Reiches gilt, Co weicht der Pflicht die Liebe ju bem Gobne. Manfred.

Bergeft, mein theurer Bater, o vergeft Diemable, daß Beinrich bloß verführet ift! Lagt euren Born auf ben Berführer fallen, Muf biefen Friedrich, beffen wilder Chrgeix Des Bruders Ginn, bes Reiches Ruh verwirrt! Er ift's, ber ben Gedanken in ihm wedte, Ein eignes Deutsches Reich fur fich ju grunden, Fren von bem Einfluß faiferlicher Macht, Die er auf Balfchland ju beschränken fucht.

Raifer.

D'rum ift es gut, bieß ichablich fefte Band Mit Einem farten Streiche ju gerreifen. Die Scheidung mach' ich heute noch bekannt; Und auf dem Fürstentag soll Deutschland seben, Ben wem die Macht, die Kaiserrechte steben. Manfreb.

Der Konig fommt.

Raifer.

Geht, und lagt uns allein ! (Manfred und ber Markgraf treten ab.)

## Siebenter Auftritt.

Konig Beinrich. Der Raifer.

Beinrich.

Mein kaiserlicher Vater! Endlich ift Nach langer Trennung eurem Sohn vergönnt, Die Vaterhand zu kuffen, und mit euch, Wie mich bas Herz brangt, ungestört zu sprechen. Kaifer.

Du haft bieß Glud wohl lang gewünscht und fehnlich

Erwartet, mich im Deutschen Reich gu febn?

Bewiß, mein Bater!

Raifer.

Haft auch durch Gehorfant Durch schnelle Leistung jeder Forderung Es mir bewiesen? michan Seinrich? lan bir ...

Eheurer Bater! Mues,

Was nur mit meiner Pflicht verträglich war, Sab' ich gethan -

Raifer.

Mit beiner Pflicht!

Mein Bater!

Nicht diesen Ton! Verhöhnt mich nicht!—Ich kam Hierher mit off'nem, warmen Kindesherzen, Um jedes Wisverständniß zwischen uns Freundlich zu lösen. — Stoßt mich nicht zurück! Kaifer.

Was foll die Heuchelen von Kindesliebe? Du bist von jeher beinen eignen Weg Gegangen, unbekummert um ben Wunsch Und um die Liebe beines Vaters.

Seinrich.

Mein,

Mein Vater, nein! Urtheilt nicht hart von mir! Ihr fennt mich nicht — habt mich zu kennen niemahls

Der Mühe werth gehalten. Raifer.

Besser, als bu

Es glaubft, und als bir lieb ift, fenn' ich bich.

Doch sen's barum! Von langst gescheh'nen Dingen Ift nun zu streiten nicht die Zeit. Es brangt Mah' und gewaltig jest die Gegenwart; Und soll ich glauben, daß in beinem Busen Moch ein Gefühl von Kindesliebe lebt, Bohlan, so zeig's durch schleunigen Gehorsam! Die Hohenstauff'schen Guter gib heraus, Die ich dem Markgraf langst versprochen habe!

O Bater, andert hierin euren Ginn! Dag unfer haus nicht arm an eig'ner Macht Und kraftlos -

#### Raifer.

Schweig — und maße dir nicht an, Bu tadeln, was dein Vater gut geheißen! Ich will es, — ich, des Hauses Haupt und Herr.

Noch ift die Erbschaft nicht in beinen Banden; Und fren ichalt' ich mit meinem Eigenthum. Seinrich.

So fey's! Verschenkt, veraußert alles, mas Jest mir gehört, mas einst noch mein soll senn! Ihr höret keine Klage mehr barum; Mein Bunsch ift nur besthauses Kraft und Ruhm. Kaifer.

Seinrich!

Heinrich. Mein Vater!

Raifer.

Ging bir bas vom Bergen? Beinrich.

Konnt ihr noch zweifeln?

Raifer.

Gut, wir wollen seb'n. 3men Mahl hab' ich die Deutschen Fürsten schon Zur Heeresfolge nach Italien Aufmahnen lassen, zwen Mahl hast du dich Dem Willen beines herren, beines Kaisers Und Vaters widersetzt mit off'nem Trog. He inrich.

3d habe meine Pflicht gethan. Raifer.

Die Pflicht? Gehorsam ist die erste Pflicht, die dir, Uls Sohn und Rom'scher König, zusteht. Heinrich.

Mein -

Nicht alfo! — Hört mich freundlich an, mein Bater!

Als ich, ein gartes Kind, die Deutsche Krone Auf meinem Haupt empfing, ba schwur ich, treu Raifer.

Das Bilb von einem Deutschen Königreich In ungebund'nem Wirken scheint dir sehr Geläufig, und bu mabift mit feltnem Feuer. Seinrich.

Ja, über Alles ist mein Baterland,
Ist seine Größe, seine Ruh mir theuer —
Und eine dust're Zukunft starrt mich an!
Wenn eigenmächtig seine ersten Fürsten
Nicht auf des Reichs gemeine Wohlfahrt seh'n,
Uls Deutsche nicht mehr treu zu Deutschen
steb'n,

Und nur nach eig'nem engen Bortheil bursten, Partenung seh' ich, haß und inn're Kriege; Ich seh' es, wie der Nachbar Zwietracht streu't, Und ber gelung'nen Tücke sich erfreu't, Daß das entzwente Land ihm unterliege. Er weiß es, wohlbekannt mit uns'rer Kraft, Daß er nur so ben Riesen mag bezwingen, Und folgsam dient ihm unfre Leidenschaft, Und hilft ihm selbst die Ketten um uns schlingen. In sich zersplittert liegt mein Baterland, Im eig'nen Busen wühlt's mit eig'ner hand, Auf Deutsche zucker Deutsche ihre Klingen, Und nicht so grausam haßt der fremde Feind, Alls es der Deutsche mit dem Deutschen meint.

Raifer.

Das fiehst bu ein, weißt, was uns droht, und fannst

Doch tudifd mir ju faliden Mitteln rathen? O nur ju flar entbullt fich bein Gemuth! Ber fann mohl glauben, je bas beutsche Reich Bur Gintracht, und die Furften gum Geborfam Bu bringen, wenn querft vor allen nicht Italien feinem Berrn gehorcht? Rom muß Mir bienen, benn ein Rom'fder Raifer beiß' ich; Bon Rom aus nur beherricht man fren bie Belt. Sab' ich einft von ben fieben Sugeln ber Richts mehr zu furchten, o bann ift es leicht, Diesseits der Alpen Rub' und Ordnung halten. Das weißt bu wohl; boch barum ift's bir nicht Bu thun. Du willft vom Rom'ichen Raiferthum Dein Deutschland reißen; eigenmachtig willft Du es beberrichen, noch lebendig mich Beerben ober boch die Erbichaft theilen. Du bift durchichau't; gib auf die Seuchelfunfte! Dich ju beruden wird bir nicht gelingen.

Beinrich.

Erstarrt und staunend seh't ihr mich vor euch! Auf folden Borwurf hab' ich keine Antwort. Raifer.

Doch Thaten haft bu, wenn du schuldlos bift.

Du kannst mich überweisen. Thu', was ich Bon bir verlangt! Erwirke, daß die Fürsten Mir Zuzug leisten nach Italien, Entsage deinem reichsgefährlichen Berständniß mit dem übermächt'gen Herzog Von Ostreich, wirb mir Söldner, schaffe Gelb, Daß ich mit neuer Kraft und Heeresmacht Auftreten kann vor dem unband'gen Mapland! Dann will ich glauben, daß du schuldlos bist. De inrich.

Das ift nicht möglich! — Bater, fordert Alles, Mein Blut, mein Leben-willig bieth' ich's dar; Nur Deutschland fann ich nicht zu Grunde richten!

So ? Das ift bein Beweis? das deine gange Rechtfertigung? — O wohl hab' ich's gedacht: Es wohnt der Mutter kleiner, falfcher Geist In bir.

## Seinrich.'

Nicht fo, mein Bater! Schmab't bieß theure Undenken nicht!

Raifer.

So — grade fo war fie, Boll Sanftmuth außerlich, voll Unterwerfung, Und heimlich Tucke nur und Schaden brutend, Womit fie mir fo manches Jahr vergallt.

Seinrid.

D fcont! Sort auf - bamit ich nicht vergeffe, Wer ihr fend, wer ich bin!

Raifer.

Du drohst mir noch?

Seinrich.

Ich weiß nicht, was ich fage. Water! Bater! Bater!

Raifer.

Nun jum letten Mahl! Du fciefft Ein heer nach Balfchland.

Seinrid.

Mein — bas thu' ich nicht.

Raifer.

Go fpricht ein Gohn ?

Seinrich.

So fpricht der Deutsche Konig.

Raifer.

Rebell! Das Reich wird über bich entscheiben; 3hm übergeb' ich meine Natermacht.

Seinrich.

De maussprud' unterwerf' ich mich mit Freuden. Raifer.

Den Reichsverrather trifft des Reiches Ucht. Seinrich.

Micht wird bas Reich, was ich gethan, verfennen.

Raifer.

Doch den Rebellen wird es ftrafbar nennen. Seinrich.

Für's Vaterland nur waren meine Gorgen. Raifer.

Und ichlau haft bu bir eig'ne Macht geborgen. Ich kenne bich nun gang. — Aus meinen Augen! Nicht Bater mehr — nur Kaiser will ich senn! Seinrich.

Bohl! Laft uns prufen, was bie Kraft mag taugen!

Ich nehm' es auf. Rein Urtheil barf ich scheu'n. Deutschland hat mir so manches Bohl zu banken. Co tret' ich mit bem Kaiser in die Schranken!

## Dritter Mufgug.

Das Zimmer bes erften Aufzugs.

## Erfter Auftritt.

Seinrich tritt lebhaft bewegt ein. Rudolph folgt ibm.

## Seinrich.

Das geht zu weit! Ben Gott! Es geht zu weit! Mich abzusegen — mich des Deutschen Throns Unwürdig und verlustig zu erklären, Bor allen Deutschen Fürsten mich zu schmäh'n, Mir alles, was dem Menschen theuer ist, Beib, Thron und Ehre, so mit Einem Streich Rauben zu wollen? — Und das thut ein Bater! Das war der Endzweck seiner Reise. — darum Kam er nach Deutschland! — Großer Gott! — Er ist

Mein Vater boch - bas laf mich nie vergeffen !

Ich feb' in heftiger Bewegung euch, Mein gnad'ger herr! und abne, was gescheh'n ift. Dramat. Geb. II. Sp. E Gehr laut war bie Versammlung, und ber Raifer Verließ fie, wie es schien, im bochften Zorn. Seinrich.

Ja, weil sein unnaturlich harter Unschlag Bereitelt war. Nicht alle Fürsten haben Der Dankbarkeit und ihrer Pflicht vergessen; Biel' hielten standhaft sich zu mir, und stürmisch Im heft'gen Zwiespalt enbete ber Reichstag. — Noch bin ich König — noch Margrethens Gatte! — Urmsel'ger Kniff von naher Blutsverwandt= schaft!

Wer weiß es nicht, daß wir befreundet sind? Und wer nahm Ärgerniß daran? O nur Zu wohl versteh' ich diese Wälschen Künste! Doch nicht soll es den Tückischen gelingen, Mich um mein Liebstes, Theuerstes zu bringen! Sie reizen mich; — mit der Verzweiflung Wuth Will ich vertheidigen mein höchstes Gut.

## 3 menter Auftritt.

Friedrich von Ofterreich. Vorige. Friedrich.

Sa, endlich find' ich bich! Seit wir in Carmen Und Sturm benm Reichstag uns getrennt, fonnt' ich

Dich ungeftort nicht feb'n.

Seinrich.

O theurer Bruder! Mimm meinen heißen Dank fur beine Treue! Du haft mit Kraft und Muth mein Recht verstheidigt;

Dein Benspiel rif die Andern fort, und so Berdant' ich dir, daß ich noch König heiße. Friedrich.

Ich fagte bir's, — bie Beffern laffen fich Durch Billfur nicht den muth'gen König nehmen, Der fie vertheidigt, ihre Rochte fcutt. — Doch etwas Bicht'ges hab' ich bir zu fagen, Und rasch zu handeln gilt es jest. Dein Bater Bill noch in dieser Nacht aus Deutschland fliehn — Beinrich.

Bie? - biefe Racht noch?

Gestern Abends kam Ein Brief aus Mapland unwillkomm'nen Inhalts, Der seine Gegenwart in Walschland heischt. Heut ordnet er ein Jagen an, und da, Von wenig der Vertraut'sten nur begleitet, Entfernt er auf der Jagd sich vom Gefolg. Bu seiner Flucht ist Alles schon bereitet, Die Pferde sind von Stund zu Stund bestellt Bis nach Iprol, und eh wir es hier ahnen,

Ch man den list'gen Streich für möglich halt, Ist er entsiohn — ist fort aus Deutschen Landen. Heinrich.

Das barf nicht fenn! Will er bas Reich ver= wirren,

Und bas verworr'ne bann gewiffenlos Berlaffen?

Friedrich.

Sorge nicht! Der Erzbischof Bon Mainz ist Reichsverweser — du bereits Uls abgesetzt betrachtet. So bleibt Ulles In Ordnung. Bon dem Erzbischof erhält Er leichter, als von dir, nach was er trachtet, Kriegsvolk und Geld für seine fremden Fehden; Und wir — wir rüsten nach Italien.

Seinrich.

Mach' mich nicht rafend, Mensch!

Friedrich.

Wie magft du's hindern?

Bu fprechen ift er nicht. Der Baiern Herzog, Der mit ihm reden wollte, felbst sein Manfred Ward abgewiesen, als ich jest vorben ging. Seinrich.

Und diese Macht noch ?

Friedrich.

Ja, noch diese Racht.

#### Beinrich.

O Gott! Du kennest meinen reinen Willen, Weißt, daß ich nie die Sohnespflicht verlett! Doch höh're Pflichten hab' ich zu erfüllen; Es ist des Reiches Wohl in meine hand gesett.

— Wohlan, so laß, dem du so Großes aufgetragen,

Das Außerste fur bieses Große magen, Und bas Bewußtsenn, bag ich recht gethan, Sen Stern und Leuchte mir auf fteiler Bahn!

Friedrich.

Bas ift bir, Beinrich? Deine Mugen funkeln!

Seinrich.

So fen benn ein entschlofiner Schritt gewagt! Bum Vorwand bient ibm, sagst bu, eine Jagd? Friedrich! Wir wollen auch ein Jagen halten; Ein köstlich Wild ist unsers Treibens Preis! Laß uns die Nege kühn und klug entfalten, Und eng' und enger ziehe sich ber Kreis, Wis er sich rings so fest umgarnet sindet, Daß jede Höffnung zu entsliehn verschwindet!

Friedrich.

Brav Comager! Go hab' ich bich lang gewünscht!

#### Rubolph.

O lagt mich Theil am hoben Borfag nehmen! Beinrich.

Muf eure Treu' und Muth bab' ich gezählt. 36r fennt die Furften, die mir treu geblieben; Jeder von ihnen ift mit vielen Selmen Ben'm Reichstag eingeritten. Sammelt fie Mun in geheim! Laft ihre Mannen waffnen! Das Ubrige besprechen wir mit ihnen. Die Jagdrevier' in unf'rer gangen Gegend, Die Berge, jede Schlucht und jeder Fufpfab Gind mir bekannt. Ift er erft mitten d'rinnen, Er foll, ben Gott! uns nimmermehr entrinnen!

Kriebrid.

Und ift er einmahl nur in unfrer Dacht, Go foll er auch die Frenheit nicht erlangen, Bis er, mas mir begehren, eingegangen, Bis er gebußt, mas er uns jugebacht.

Seinrid.

Friedrich! Richt folde Worte lag mich boren! Von Saft und Buffen ift die Rede nicht.

Kriebrich.

Co foll er ftets bes Reiches Rube ftoren ?

### Seinrich.

Es ist genug, wenn wir die Flucht ihm wehren. Ihm wird fein haar gekrummt, mit meinem Schwert,

Mit meinem leben werd' ich ihn beschüten.

Friedrich.

Und was wird bich die falfche Großmuth nugen? Sie macht bein Ungluck, unfern Untergang. Ich weiß es, wie bein stolzer Vater benket; Durch Großmuth wird kein solcher Geist ge-lenket,

Er weicht nur, wenn er weichen muß - bem Zwang.

Seinrich.

Und boch werd' ich mich nie bagu verfteben; Stets heilig bleibt bes herrn und Batere haupt.

Friedrich.

Bum Kampf muß man mit gleichen Baffen geben;

Bir magen viel, weil er fich viel erlaubt.

Beinrich.

Sat er's gethan, - er wird es einst noch bugen; Uns gibt fein Fehl zu gleicher Schuld fein Recht. Wir wollen gut feyn, ift die Welt auch schlecht; Das größte Glud ift, nichts bereu'n zu muffen. Und so lebt wohl! Versammelt unfre Brüber! Wir treffen bald ben'm großen Werkuns wieder. (Friedrich und Audelph geben ab.)

#### Dritter Muftritt.

Beinrich allein.

So wird ber naben bringenden Gefahr Des Baterlands mit Kraft und Muth gewehret! Und von der großen heil'gen Sorge kehret Das herz zu bem, was ihm nur schmerzlich war.

Geschieben! — und warum? — D tiefer liegen, Alfs es die Belt glaubt, dieses Spruches Quellen, Und Grau'n ergreift mich, willich sie erhellen! Der Papst — mein Bater — Manfred — o nicht weiter!

Das find die Sproffen an der Abgrundsleiter; Sie führen tief in der Verzweiflung Nacht, Die jest ein gaher Blit mir sichtbar macht! — Man kommt. — Sie ift's! Gerechter Gott!

(Er will abgeben.)

### Bierter Auftritt.

Margarethe. Beinrich.

Margarethe.

Mein Konig!

Ich komme wohl zu ungeleg'ner Zeit; Allein verzeiht, ich halte euch nur wenig, Und ende gleich, wenn es mein herr gebeuth! Seinrich.

Die hab' ich euren Bunfchen mich entzogen, Und euch zu horen bin ich ftets bereit.

Margarethe.

Ich habe mich feit langen nicht verwogen, Mit euch zu reden —

Beinrich.

Ja, 's ift lange Zeit! S' ist vieles anders, als in früher'n Tagen. — Doch, Königinn, was habt ihr mir zu sagen? Margarethe (ber Seite.)

Ad - Königinn! - (laut.) Ihr nennt mich Koniginn -

Wie lange darf ich diesen Titel tragen? Ein dumpf Gerücht läuft durch die Menge hin; Man spricht —

Seinrich.

Daß ich des Throns verluftig bin? Daß nur der Fürsten Unsehn mich, erhalten? Es ift fo! Machtig ftreiten die Gewalten; Mein Bater ift mit mir noch nicht am Ziel, Und vor der Sand bleibt's zwischen uns bey'm Alten,

Und mir ber Thron.

Margarethe.

Man fpricht auch fonst noch viel — Seinrich.

Bon unf'rer Scheidung? — Ja, man fpricht bavon.

Margarethe (erfcroden.)

So ift es mahr ?

Seinrich.

Man hat in Rom gefunden, Wir find auf einmahl uns zu nah' verwandt; So löst man denn das ärgerliche Band. Der spricht uns wieder frey, der uns gebunden.

Margarethe.

So fend ihr fren. — Ich wünsch' euch Glück bagu! Nicht unerwartet und nicht unwillkommen Scheint euch der Spruch; — so kann er uns

nur frommen,

Und benben fichert er jum mind'ften Ruh. Beinrich.

Much euch find' ich gefaßter, als ich bachte; Ein großer Sinn ergibt fich bem Befchick.

Margarethe.

Bas ich von meinem Los auch immer achte, Gezwung'ne Bande geben niemahls Glud.

Seinrich.

Ihr fprecht ein wahres, tiefgefühltes Wort. Margarethe.

Ihr gebt mir Recht — mein Ausspruch ift bewährt.

Seinrich.

So geht die Sache still und ruhig fort. Margarethe.

Bon mir wird feine Rlage mehr gehöret. Nur Eiris -

(Gie gittert und balt fich an einen Stuhl.)

Bergeiht! Ein unfreywillig Beben -

(tritt fonell gu ihr und halt fie.)

Ihr gittert! - Faßt euch!

Margarethe (macht sich sanft 108.)

Lagt! Es ift vorben.

Un welchem Ort bestimmt man mir zu leben? Seinrich.

Die Wahl steht euch und euren Freunden frey. Margarethe.

Und unfre Kinder? -

Beinrich (ben Geite.)

ha! Daher ihr Zittern? —

Micht Liebe war's - boch fonnt' es mich erfcuttern.

(Bu ibr.)

Mein sind die Sohne — boch wir haben zwen; Der jungere bedarf noch Mutterpflege, Nehmt ihn zu euch! — ich steh euch nicht im Wege.

Margarethe.

3dy dank' euch vielmahl — taufend Mahl! Es fällt

Durch euer Wort ein Berg von meinem Bergen. Beinrich.

3ch fenn' und ehre eure Mutterschmerzen;

Durch mich wird niemahls euer los vergallt. Margarethe (überwältigt.)

D Gott! (gefaßt.) Go lebt denn wohl!

Seinrich

(abgewandt aber freundlich.)

Lebt wohl, Margrethe!

Margarethe

(mit fichtbarer Unftrengung.)

Und wenn euch je ein Bort, ein Blide gefrantt, Go fen von euch Bergebung mir gefchenkt!

So lagt mich jett -

(Gie fcmantt und fintt.)

Beinrich

(tritt bingu und umfaßt fie.)

Bas ift euch? - Großer Gott!

Sie finkt! Wie bleich! Margrethe! Fasse bich! Wein Beib! Mein theures Weib! — Sie ift von sich —

Sie ftirbt! - So ftirb an biesem treuen Bergen, Und laß den Bahn mu, der mir Lind'rung aibt,

Daß bu vielleicht im Stillen mich geliebt! Margarethe

Beb mir!

Seinrich (freudig.)

Gie lebt!

Margarethe (wie für fic.) Verstoßen! — Gott! Verstoßen! Heinrich.

Wer fagt bas?

Margarethe.

War nicht euer Wunsch ber Spruch, Der von bes beil'gen Vaters Mund gefloffen? Beinrich.

Sa! Wer das fagt, den treff des himmels fluch! Margarethe.

It's moglich? Billft du nicht dich von mirtrennen?

Beinrich.

Willft bu mit beiner Sand nicht fcalten können? Margarethe.

Du liebst mich noch ?

Beinrich.

Kannst bu was anders glauben ?

Margarethe.

Man war so eifrig, mir den Trost zu rauben! Seinrich.

So laß uns fefter an einander halten! Uns trennen feine irdischen Gewalten.

Margarethe.

Und durch der Trennung angedrohten Schmerz Schließt fester, inniger sich Herz an Berg. Beinrich.

Mein Beib! Mein Glud!

Margarethe.

Dheinrich! Du mein Leben ! Beinrich.

D lang' entbehrte höchste Erdenlust!
Sie, die ich als verloren aufgegeben,
Sie ruht von neuen jest an meiner Brust!
Und Manfred? —

Margarethe. Menn' in diefer heil'gen Stunde Den Mahmen nicht, ber Schred und Schmerzen wecft!

Bin ich gefagter, borft aus meinem Munde Du, was feit langer Zeit mich Urme fcbreckt. Mein ganges Berg will ich vor bir enthullen, Und alle meine Schmerzen in bir ftillen.

(Bepbe geben mit verfclungenen Armen ab.

# Bunfter Auftritt.

Friedrich von Öfterreich (tritt haftig ein.) Ein Rnappe folgt ibm.

Friebrich.

Die fagft bu? Bier, in biefer Gegend bat Man fie gefehn?

> Anappe. 3ch felbft. Briebrid.

Du felbft? und mo? Anappe.

Dort auf dem Beg, ber nach Schloß Drepfels führt,

Liegt eine fleine, buntle Balbcapelle, Bobin ein Wand'rer felten fich verliert. Mich führte heut ein Bufall an die Stelle. Brunhilden fah ich - o ich kenne fie zu wohl -Dort vor dem Muttergottesbilde fnieen.

Ich lief hinzu; — sie springt entsett empor, Gie ruft, ein Mann tritt aus dem Busch hervor,

Und Bende fah ich schnell in's Dickicht flieben.?

Du folgtest nicht? Berrather!

Knappe.

Gnad'ger herr !

Unmöglich war's durch das Gestripp zu dringen; Bermuthlich kannten fie die Pfade beffer.

Friedrich.

Du bist des Todes, wenn du sie nicht schaffst! — Brunhilde hier — in meiner Nahe! — Fort! Fort! Laft aufsigen, was nur kann! Durchsuche Den ganzen Forst! Nimm alle meine Mannen! Nur fort! Ich folge gleich.

(Der Anappe geht ab.)

O großer Gott!

Gib mir nur so viel Kraft, mich jest zu faffen? Brunhilbe bier — nicht weit von Drepfels? — Wie ?

Ift Drenfels nicht ein Jagdichloß meines Schwagers? —

Ich muß zu ihm: er muß mir helfen. Schnell Soll er mit mir ben Walb umher burchstreifen, Er kennet sicher jeden Weg und Steg, Co brauch' ich nicht im Irren lang ju fcmeifen. Bu ibm!

(Er geht an bie Geitenthur, woburch Beinrich abgegans gen ift. Manfreb tritt ihm entgegen.)

### Sedster Auftritt.

Manfred. Friedrich von Ofterreich.

Wer kommt mir in ben Weg? — Bahthaftig! Euch nicht dacht' ich hier zu finden! Manfre d.

Auch mich verlangt nach eurem Unblick felten; Doch heute such' ich euch.

Friedrich.

3hr mich? Furmahr!

Dann fucht bas Baffer auch bes Feuers Gluth. Manfreb.

Bie's euch beliebt. — Um euer Bild zu nugen — Es fahrt die Flamme manchmahl in die Fluth, Und die emporte Bell', in wilbem Gud, Sieht man ben lauten Gafcht gen himmel fprigen.

Friedrich.

Bas foll das gleichnisweise Reben? Haltet Mich jest nicht auf! Ich habe mehr zu thun. Manfred.

Gewiß nicht mehr, noch Wicht'gers, als wozu Ich felbst euch aufzufordern Willens bin.

Dramat, Beb. II Sb.

Friedrich.

Mit euch hab' ich mein Lebtag nichts zu ichaffen. Laft mich im Frieden ! (er mit geben.)

Manfred.

Bergog! Eurem Schmab'n Untwort' ich mit dem Schwert' ein ander Mahl. S'bleibt aufgehoben.

Friedrich (im Fortgeben.) Bie's beliebt.

Manfred.

3hr sucht

Ein Mabden, fagt man — Brunhild heißt fie — Friedrich (fonen umtebrenb.)

Wie?

Der Nahme soll in euren Mund nicht kommen! Was geht's euch an — such' ich sie ober nicht? Manfred.

Doch könnte, was ich weiß, vielleicht euch frommen. Friedrich.

Von euch frommt nichts, nicht mir und feinem Undern.

Manfred.

Bezähmt die zügellose Zunge, Herzog! Sonst folgt mir auf der Stelle — Friedrich.

Berglich gern,

Mur nicht in biesem Augenblid. - 3ch ftebe Euch morgen mit bem früheften zu Dienft.

Manfred.

Wohlan benn, morgen, ben ber großen Eiche! Und weil ihr benn so gar gefällig send, So nehmt zum Lohn' auch eine frohe Kunde: Die, die ihr suchet, Herzog, ist nicht weit, Ihr bauert mich, baß ihr die schone Zeit Bersplittern sollt mit Forschen in der Nunde, Geht nach Schloß Drepfels nur, ihr findet sie, Und dankt mir einst für die ersparte Müh!

Friebrich.

Bie? Rast ihr? Auf Schloß Drepfels?

Ja; es balt

Eu'r Schwager sie feit vielen Wochen bort. Einsam und unbesuchet ift ber Ort, Bu beimlich suger Minne recht gelegen. Friedrich.

Das ift nicht mabr! -

Manfred (auffahrend, bie Sand an's Schwert.)

Herzog!

Bur haffen uns -

F 2

Friedrich.

Ich euch bis in ben Tod. . . ...

Manfreb.

Ich euch nicht minder. Doch bin ich Fürst und Ritter. Was ich euch Alls dieser sage, glaubt ihr. Brunhild lebt Auf Drenfels ben dem König seit sechs Wochen. Friedrich.

Manfred! Manfred! Was fangt ihr mit mir an ? Manfre b.

The werdet euch erinnern, daß er oft Geheimnisvoll sich aus der Stadt entfernte. Miemand durft' ihn begleiten, als der Habsburg; Der weiß darum, der ganz allein von Allen. Begreift ihr nun, warum die Königinn Schon lang in stillem Grame sich verzehrt? Begreift ihr auch, warum der Bruder eifrig. Die Nachricht von des Mädchens Tod verbreitet, Und euch damit in tiefes Leid gestürzt? Kriedrich.

Es ift nicht möglich! Rein!

Manfred.

Geht nach Schloß Drenfels!

Dort ftraft mich Lugen!

Friedrich.

Beinrich fonnte bas?

Die Schwester kranken, die fo treu ihn liebt, Mit heuchlerischer Strenge meine Liebe : Verdammen, die so rein ist wie die Sonne, Und heimlich schwelgen in verboth'ner Lust Mit dieser Dirne, die er mir geraubt? Nein! nein! Es kann nicht fenn!

Manfred.

Geht nach Schlof Drenfels!

Ihr macht mich rafend — Manfred.

Ift nur eure Ochuld.

Ihr raft, weil ihr ohnmächtig send. Faßt euch! Prüft, urtheilt und betragt euch wie ein Mann, Nicht wie ein schrepend Kind! Der König reitet Noch heut nach Drepfels — eilt ihm nach — ihr könnt's,

Und überzeugt euch felbft mit eig'nen Augen!

Und wie habt ihr erfahren? Manfred.

En, wie fein! Preis foll ich eurem Unverftand, des Bruders Gereigtem Born die mir Vertrauten geben? Das fonnt ihr boch mit Ginn und Ernft nicht

forbern!

Friedrich.

Go ift's Berleumbung!

Manfreb.

Wohl, es steht euch frey, Zu glauben oder nicht. Was ich für Pflicht Erachtet, eurer Schwester Schmach zu enden, Ihr Recht und ihre Rache euren Händen Zu übergeben, das hab' ich gethan. Ihr wist jett Ules. — Thut als Fürst und Mann,

Als Bruder, was euch ziemt! Ift es vollendet, Die Schmach von eurer Schwester Haupt gewendet,

Entlaret ber Seuchler und bestraft; bann, Serzog,

Erwart' ich euch, und freu' bes Kampfes mich, Ich freue mich, zu folgen meinem haffe, Den Durft zu stillen, ber mich langst beseffen, Und, wenn ich gegen euch im Zwenkampf steb', Mit einem wackern Gegner mich zu meffen!

#### Siebenter Auftritt.

Friedrich allein. Bo fang' ich an? wo enb' ich? Belche Fluth Von marternden Gedanken und Gefühlen, Die tief empor aus meinem Innern mublen! Brunhilde treulos! Heinrich falfchund schlecht! Mein arglos Herz getäuscht und hintergangen!— D wo — wo. ift auf Erden noch das Recht? Wohn ich blicke, zischen falsche Schlangen.
Wer ist, der's hier gewiß und klar mir macht? — D einen Strahl! Nur Einen in der Nacht!

Ja, ja. Zuerst aus meines Schwagers Munde Bard mir von ihrem Tod die falsche Kunde; Und als mein rastlos Forschen ihre Spur Gefunden, als ich voll Entzücken zu ihm eilte: Wie kalt nahm er die Nachricht auf! Wie lastend Warf er mir seine Lehren auf das Herz! Wie galt ihm nichts der Liebe heißer Schmerz!

Buft' er um fie, um ihren Aufenthalt, Und barg mir ihn? — Nein, nein, ich fann's nicht benten!

Und boch — Brunhilbens Kalte — ihr Entschluß, Mich, den sie einst so beiß geliebt, zu flieben? Rann Liebe bas? kann sie sich stolz entzieben, Wenn noch in tiefer Bruft die heil'gen Flammen gluben?

Unmöglich! -

Wie? fo halt' ich ihn und fie Für ehrlos, rechtlos, treulos? — Großer Gott! Goll ich denn um zwen Herzen armer werden? Was thun wir denn noch hier auf wüster Erden, Wenn Liebe nichts, wenn Freundschaft nichts unehr gilt —

Rur Lift und Trug die hohlen Barven füllt?

D bann willkommen, Schwert des bittern Feindes, Das morgen meine Bruft mit off'nem Saffe fucht!

Ich segne dich — du thust das Umt des Freundes, Indeß der Freund mir im Berborg'nen flucht!

Ich trag' es langer nicht. Klar muß ich seben. Mach Drenfels will ich bin — noch diese Nacht, Und sollten er und sie, die mich babin gebracht, Und ich, und eine Welt ju Grunde geben!

### Acter Auftritt.

Solof Drepfels. Brunhilbens Gemach. Dammerung.

Brunhild allein.

(Sie fieht am Fenfter, und fieht hinaus.) Wie fo ftill die Lufte athmen! Wie bas Waldthal ruhig liegt

In der Damm'rung tiefem Frieden! Seine Sonne ist geschieden, hin der Lag, der es beglückt!

Reine Bögel hört man singen, Keiner Kafer muntres Spiel, Reine Farben sieht man prangen, Licht und Lust ist ausgegangen, Alles ist so trub und still!

Meine Sonn' ift auch hinunter; In mir ist es tiefe Nacht. Ich, ich lebte, um zu lieben! Aber anders stand's geschrieben — Und bas Opfer ift gebracht.

Ach, bas war ein schönes Leben, Als fein Urm mich noch umfing, Als an biefem reichen Gerzen Ich mit allen meinen Schmerzen, Allen meinen Freuden hing!

So kann niemand wieder lieben, Friedrich, wie wir und geliebt! Und dieß Lieben ift verloren, Beil ich nicht bin hochgeboren, Beil ber Stand die Braut dir gibt!

Willig hab' ich mich beschieben, Gelbst vernichtet meine Spur; Geinen Frieden will ich ehren, Mimmermehr sein Glud zerftoren; — Wahre Lieb' ist Tugend nur.

Alber fühlen barf ich's — fühlen — Wie mir Alles jest gebricht! Ja, die Sonn' ift mir hinunter. Ging boch auch mein Leben unter, Weil mir fehlt des Lebens Licht!

#### Reunter Auftritt.

König Beinrich. Brunhild.

Seinrich.

Billfommen, liebe Brunhild! Guten Ubend! Brunhild.

Ach fommt ihr, gnab'ger Herr? Wie lange ich on Hab' ich mit Angst und Sorgen euch erwartet! Heinrich.

Warum, mein Rind?

Brunhild.

Ich weiß nicht, ob Graf Rudolph Es euch ergablt, wie mir's die Zeit erging. Ich fuble mich bespäh't, belauscht, verrathen. Mur biesen Morgen erst: — ich ging zu bethen In's Kirchlein vor dem Muttergottesbilb, Borsichtig von dem Castellan begleitet; Und wie ich kniee, hor' ich ein Geräusch. Ein Reisiger des Herzogs — seine Farben Erkannt' ich nur zu wohl — eilt auf mich zu —

Beinrich.

Ein Reisiger des Herzogs? Haft bu wohl Auch recht geseb'n?

Brunhild.

Gewiß! der Caftellan

Erkannt' ihn fo wie ich.

Seinrich.

Und wie entkamft bu?

Brunbilb.

Mit Muhe nur durch Didicht und Gestripp, Und athemics, erschöpft langt' ich hier an. Seinrich.

Brunhilde! — Ja, was soll ich dir's verhehlen? Dein Aufenthalt ist nicht mehr sicher. Großes, Entscheidendes steht nahe mir bevor. Die Zeit ist trüb, unruhig; d'rum will ich Un einen sichern Zufluchtsort dich bringen, Wo du wohl aufgehoben, wie im himmel, Wirst senn. Du sollst zur Königinn —

D Gott!

Bur Königinn? - Gie ift bes herzogs Ochwester; Dort wird er fenn - ich werd' ihn muffen seben! Obas nur nicht! - Ich fann nicht fur mich steben. Wenn ich gehorchen soll ber ernsten Pflicht, O so habt Mitleid! Zeiget mir ihn nicht! Beinrich.

Befürchte nichts! Die Koniginn weiß alles, Sie fennet bich, und ehret bein Geschick; Sie wird bich bergen vor bes Bruders Blick, Und eine Mutter wirft bu in ihr finden. Brunbilb.

3hr liebet fie, und fie ift Friedrichs Schwester: Wie kann fie anders fenn als himmlisch gut?
— Gleicht fie bem Herzog?

Seinrich.

Ja, man kann erkennen, Daß sie entsproffen find aus Ginem Blut. Brunbild.

Wie werd' ich fie fo treu, fo innig ehren! O gnad'ger herr! Ich bank' euch schon so viel! Doch immer wollt ihr eure Wohlthat mehren, Und setzet eurer Freundlichkeit kein Ziel! (Sie ergreift seine Rechte, um fie ju kuffen. Er schlingt bie Linke um fie, und betrachtet fie gerührt.) Beinrich.

Du gutes Rind! Konnt' ich bein Sthickfal an-

Die Thranen trocknen, die du ftill geweint! Ich felbst muß grausam in das Herz dir greifen, Dich reißen von dem vielgeliebten Freund;

### Behnter Auftritt.

Friedrich von Ofterreich (ift unbemertt eine

Friedrich.

Tod und Teufel!

In feinen Urmen? — Auseinander! fag' ich. (Er zieht bas Schwert'unb ichtägt zwifden Brunbitb und Beinrich.

Seinrich. Symby wie

ha! was ist bas?

Brunhild, werman ?!.

Friedrich? D Gott! Er ift's.

any Friedrich. a bien were !

Ich bin's - ju eurem Schrecken und Berg

So ift es mahr? — So war ich euer Spielwert? Berruchte Heuchler! Schandliche Betrüger! Seinrich.

Bas führt bich ber?

Friedrich.

Du fannstnoch fragen, Bube? Beinrich.

Sa! Bube? - Mit dem Schwert'antwort' ich bir!

Brunhilb . (swiften benbe tretenb,)

Jesus! Maria! haltet ein! D Friedrich! — Friedrich.

Ruhr' mich nicht an, Berworf'ne! Meinen Nahmen

Sprich nicht mehr aus! Ich weiß nichts von bir, fenne

Dich nicht! (auf Beinrich beufend.) Den nur allein fucht meine Buth.

Der Schwester Schmach will ich in seinem Blute löschen.

Für Buhlerinnen flieft tein Fürstenblut.

Und wer gibt bir bas Recht, mir nachzuschleichen, Bu überfallen mich auf meinem Ochlof?
(Beht auf ibn los.)

Gib Rechenschaft!

Friedrich (ebenfalls fo.)

Genugthuung ber Schwester!

(Gie fangen an su fechten. Rubolph tritt (chnell ein.)

Rudolph.

Um Gottes willen! - Bas ift bas? Brunbilb.

D belft,

Graf Rudolph!

Rudolph. Gnad'ger Konig! Seinrich.

Laß mich!

Brunhild

(fnicend vor bem Bergog.)

D herzog! habt Erbarmen!

Friedrich (fiose fie meg.)

Fort von mir!

(Er fentt schnell bas Schwert:) Doch nein. So nicht — so leichten Kaufes souft Du nicht bein schanderfülltes Leben enden! Erfahren soll bein Weib, bas Reich, die Welt, Was an dir ist. Von meiner Hand zu fallen, Bar' dir Gewinn; so was verdienst du nicht. Du hast gottlos gefrevelt an uns allen; Vor Allen lad' ich benn dich in's Gericht. Rein Wort bab' ich an bich mehr zu verlieren -3m Rampf wird Gott ber Unschuld Gache führen! -

(45.)

Seinrich.

Friedrich! - Bleib, Friedrich! Beld unfel'ger Babn!

Die That tam nicht aus feinem off nen Bergen! Es ift Berrath. - Doch fort! Es brangt bie Beit!

(3u Rubolph.) Du bring' bie Jungfrau fchleunig ju Margrethen!

Du ftebeft mir fur ibre Giderbeit. Rudolph.

Mit meinem Leben werd' ich fie vertreten. Beinrich.

Boblan! 3ch bin jum großen Rampf bereit. Die Racht wird über Bichtiges entscheiben; Mur Gott weiß, ob zu Schmerzen-ober Freuden.

(Mb. Brunbild und Rudolph folgen.)

# Vierter Aufzug.

Macht, in einer waldigen Gegend,

## Erfter Auftritt.

Ronig Beinrich. Mehrere Ritter. Reifige.

> Seinrich (geht unruhig umber.)

Die Nacht ift vorgeruckt, der Hörner Schall, Der Jagd Getof ift lange ichon verstummt, Und ichwer und dumpf legt Finsterniß und Schweigen

Sich auf die Gegend — und auf mein Gemuth.
— Ganz unbegreiflich! — Sollte denn der Kaifer Den Vorsat aufgeschoben, und so spät Von dem Gefolg sich nicht entfernet haben?

(Su einem ber Nitter.)
Es steht ein jeder doch auf seinem Posten?

Ritter.

Ja, gnab'ger herr! Dramat. Geb. II. 26.

(3)

Seinrich. Bo fteben Friedrichs Leute? Ritter.

Nah am Ufer

Des Rheins; sie sind die meisten, ihnen ward Des wichtigsten, des ersten Plages Ehre. Seinrich (fürfic.)

Dem Freun d'und Bruder hab' ich ihn vertrau't. Zest fteh'n die Sachen and ers. - Doch er fann, Er wird fich vom gemeinen Wohl nicht trennen.

Ein anderer Ritter

Man hört von Weitem ein Geräusch, wie vieler Gewaffneter Fußtritte, durch den Wald — Seinrich.

Fußtritte? nein; euch hat ber Schall getaufcht. Der andere Ritter.

Ein Knappe, den ich hieß, fich mit dem Ohr Um Boden legen, fund'te mir's zuerft, Dann überzeugt' ich selbst mich; Fußvolf ist's. Beinrich.

Bu Pferde war ber Kaifer, und ju Pferde, Wie wir erkenbet, war die Flucht beschloffen . Es ift nicht möglich! -

Rudolph (fommt eilig.) Üble Bothschaft, König! Die Scharen Bergog Friedrichs ziehen ab .. Bon ihren Poften.

Seinrich.

Ha! (bep Seite.) O meine Uhnung! (taut.) Wer heißt es ihnen? Wer erlaubt fich das? Rubolph.

Der Herzog selbst. Go eben war er dort, Und wild und finfter hieß er sie sich wenden, Um Stromes - Ufer ziehen sie hinab.

Beinrich.

D Friedrich! Friedrich! Bas baft bu gethan! Rudolph.

Auch naht ein starker Haufe, wohl bewehrt, Sich durch ben Wald; sie richten ihren Gang Gerad' hierher. Nichts Gutes scheinen sie Im Schild zu führen.

Seinrich.

Bierber ? Und ein Saufen

Gewaffneter? Wie viele mögen's fenn? Rudolph.

Sift bunkel, und nicht wohl zu unterscheiben; Doch, nach bem Schall zu schließen, möchten's wohl

Un die zwen hundert fenn.

Seinrich.

Gut. Jego gilt's! -

Eilt! und mas ihr von Leuten fammeln konnt, Das schickt jum Rhein! Sort! Mur ben Rhein befett!

(Bu Dubolph.)

Du, Rubolph, warteft meiner auf der Biefe! (Aubolph, bie Ritter und bie Reifigen geben ab.)

## 3menter Auftritt.

Seinrich allein.

Ich bin verrathen! — Langer noch zu zweifeln Bar' Thorheit. — Und von wem? Un wen? D Gott!

Ein Abgrund öffnet fich ben diefen Worten!
— Bas ift zu thun? — Geschloffen find bie Pforten

Des Ruckwegs hinter mir — jum Ziele reißen Mich unaufhaltsam dunkle Machte fort!
Mein Vater glaubt an meiner Feinde Wort;
Rebell, Verrather werd ich stets ihm heißen! — Wohlan! Last uns mit still gefaßtem Muth Dem Unvermeidlichen entgegen gehen!
Mir grauet zu versprißen Deutsches Blut — Doch nimmer werd ich mich gefangen geben, Und meine Frenheit sinkt nur mit dem Leben.

### Dritter Auftritt.

Manfred und Uggo (tommen von ber entges gengefesten Geite.)

Manfred.

hat icon der Kampf begonnen ? 21240.

Ja. Die Odaren

Des Kaifers nah'n von allen Seiten sich; Und sind sie nicht schon wirklich an einander, So währt's nicht lang.

Manfred.

Der Unschlag ist gelungen. Dank bir, Bisconti! Du hast viel gethan;

Durch bich erfuhr querft ich heinrichs Plan. Mun find bes Batere Zweifel auch bezwungen; Des Gobnes That heißt ihm Rebellion,

Und bald ift nun mein hohes Ziel errungen!

(Man hört von Weitem ein Gefect.) Horch! Waffenklirren bor' ich schon; Durch alle Abern zuckt mir dieser Son, Müßig zu bleiben hier mußt' ich mich schamen. — Recht! Diesen Ausgang muß der Zwiespalt nehmen!

Bewaffnet vor dem Bater fteht der Gohn; Das ift ber befte Beg ihn gu verderben!

. 5

Darf mit dem Schwert der Sohn bem Bater brob'n,

Lagt auch ber Nater ohne Reu' ihn fterben! (Er sieht bas Schwere und geht mit Asso ab.)

### Bierter Auftritt.

Raifer Friedrich, und ber Markgraf von Baben treten ein von der Seite, woher Manfred tam. Ihnen folgen viele Ritter und Reifige. Diefe letten sieben über has Theater, und ftellen fich im hintergrunde auf.

#### Raifer.

Wir find zur Stelle. Laßt die Mannen fich Bertheilen in dem ganzen Thalgrund, Markgraf! Erkann uns nicht entgehn. Habt ihr den Fischern Gebothen, jedes Fahrzeug zu entfernen? Markaraf.

Es ift gefdeh'n. Er findet feinen Baum, Der ihn mitleidig feiner Straf' enttruge. Raifer.

#### Co geht!

(Der Markgraf geht mit mehreren Reifigen ab.) Beichloffen ift's! — Die lette Regung Der kampfenden Natur ift überwunden. Ich bin nicht Vater mehr, er nicht mein Sohn, Der erst durch Lift und Trug nach meinem Ehron, Und bann mit off'ner Macht nach meinem Leben Geftrebt. Der Rache fen er Preis gegeben, Sein Leben jedermann erlaubt,

Dem Schwert verfallen fein geachtet Saupt!

Ein Ritter tritt auf.

Erlauchter herr! Der Baiern herzog fendet , Bu euch mich; — schwer verwundet ift er felbft. Wir brauchen hulfe.

#### Raifer.

Bift bu toll? Ihr fend Dren Mahl so stark als dieses heinrich's haufen; Ihr mußt ihn zwingen.

#### Ritter.

Onab'ger Herr! Es wehrt Der Konig sich mit feiner kleinen Schar — Raiser.

Wen meinst bu ba? Ich weiß von keinem Konig,

Mur vom Rebellen, der fich Beinrich nennt.

Pring Beinrich, gnad'ger Berr, wehrt fich ver-

Die kleine Schar, die um ihn her sich sammelt, Sie kampfen wie die Löwen. Zu umzingeln, Lebendig ihn zu fangen, dachten wir, Und so zu schonen sein geheiligt Haupt.

#### Raifer.

Bas, Schonung? Rennt ber Bofewicht benn Schonung?

Sau't ibn jusammen, wenn er fich nicht gibt!

Ritter.

Gerechter Gott!

Markgraf (fommt eilig.)

Erlauchter Raifer! Schnell, Was ihr entbehren konnt, schieft une zu Gulfe! Micht find wir mehr im Stand, zu widerstehen. Der Konig schlägt sich durch; Visconti ift Verwundet, und Prinz Manfred blutet auch.

#### Raifer.

Ha! Manfred! Bruder gegen Bruder! Ja, So weit kann Unnatur und Bosheit gehen! Es ist sein Blut, daß er vergießt — des Waters Blut — — doch was kümmert ihn des Vaters Blut!

Bohlan, auf ihn! Ich will es boch erleben, Db er auch gegen mich bas Schwert wird heben! (Ab, mit allen Fürften, Rittern und Reifigen.)

## Bünfter Auftritt.

Margarethens Gemach in Mains. Racht. Das 3immer ift erleuchtet.

Margarethe und Brunhild fiehen am Fen-

Margarethe.

Brunhilbe! Komm vom Fenster weg! Es zeigt Sich doch nichts. Laß die Ungebuld, die Ungst Uns zähmen in dem tief emporten Busen! Das ist ja alles, was wir Weiber können, Uch! und oft schwerer, als im offnen Kampf D'rein schlagen mit dem Schwert', und stark und mutbig

Erwehren sich bes wohlbekannten Feinds! — Bas mag geschehen senn, indes wir bangten? Und was geschieht vielleicht den Augenblick? D dieser Möglichkeiten zahllos Heer, Sift schrecklicher als wirkliche Gefahren! Brunhilb.

· Uch, gnad'ge Frau! wie fend ihr feltsam stark! Das könnt' ich nimmermehr. Thut es doch nicht! Laßt euren Thranen frenen Lauf! Die Ungst Muß euch das Herz abdrücken —

Margarethe.

Gute Brunbild!

Wozu auch würden meine Alagen helfen? Kann ich ein Flöckhen nur der Centnerlast Wegsprechen von der schwergedrückten Seele? Die Ungst, die manchmahl mich zermalmend faßt, Weicht sie, wenn ich mit mir auch Und're quale? Nein! Überwinden muß ich — muß mich zwingen,

Auf jeden Fall, ju jedem Schlag bereit, Mit ftiller Faffung, was mir ziemt, vollbringen! Das ift der Frauen Muth und Lapferkeit.

Brunhild.

Das ift bie Eu're, gnad'ge Frau! Richt UIIe Bermogen bas -

Margarethe.

Beil es nicht Alle wollen. , D Brunhild! Glaube mir, der Mensch fann viel, Fast möcht' ich sagen, alles, was er ernstlich will.

— Doch nun erzähle fort von jener schönen Zeit, Wo dich mein guter Bruder kennen lernte.

Du fingst schon an; doch hat dich meine Ungst Vorber im besten Zuge unterbrochen.

Brunbild.

Ihr wollt es; — ich gehorche bem Befehl. Am Sanct Johann bes Täufers Tage war's, Ben'm frohen Fest, ben'm Sonnenwenbefeuer, Das man am Donauufer angefacht,

Da fab ich ibn querft. D! biefe Racht -. Gie bleibt mir ewig ichredlich, ewig theuer! Ein gabllos Bolk war rings umber versammelt Um Stromes Ufer in bem untern Berb. \*) Much Bergog Friedrich, von ben benden Rittern Ruenring begleitet, fand ba boch ju Pferb. Der Chein bes Feuers fiel auf feine Ruftung, Muf fein Beficht; ba blidt' ich jab empor -Co lang ich lebe, ichwebt bieß Bild mir vor! Wie er fo icon, fo ernft mar anzuseben, Gleich bem Erzengel mit bem Rlammenschwert! Dem fußen Bug konnt' ich nicht widerfteben, Und immer blieb mein Mug' auf ihn gefehrt. Die Jugend ichwang indef mit muntern Gprungen Sich über's Feuer ; Lachen, Ochers und Luft Erfüllten bes vergnügten Bolfes Bruft, Und manden fühnen Gprung fab man gelingen. Da faßten mich auch unter Scherz und Schregen Die Bruber, jogen mich jur Flamme bin, Und ichwangen mich - nicht fonnt' ich mich befrenen -

Die laute Luft ftand wenig mir ju Ginn. Ich fprang ju furz, und fiel halb in die Flammen; Mit Schrecken eilte Mues rings jusammen.

<sup>\*)</sup> Alter Mahme ber Leopolbftabt.

Der Herzog springt vom Pferb'; er stürzt herben, Er reißt mich schnell empor, und voll Erbarmen Erägt er mich eine Streck' auf seinen Armen. In's Leben rufet mich bes Bolks Geschren; Mein erster Blick fällt auf die theuren Züge, Und eh ich fassen kann, wie es geschah, Fühl' ich, daß ich an seinem Herzen liege. O großer Gott! Warum bin ich nicht da Gestorben! So in seinem Arm vergangen, Konnt' ich ein neidenswerther's Los erlangen ? Margarethe.

Wohl bent'ich ber Geschichte noch. Mein Bruder Erzählte mir's, wie er nach Sause fam, Froh, bag bas foone Kind, bas er gerettet, Von ber Gefahr nur wenig Schaden nahm.
Brunbilb.

Mur wenig? Beffer war im Feuer mir gebettet, Als wie nachher mein traurig Schickfal kam! Der Bergog hatte die nicht mehr vergeffen, Die seine Huld bem Flammentod entzog. Er sucht' und fand mich. Uch ihr könntermeffen, Ob ihm mein schwaches Berg entgegen flog! Ein schönes Leben hatte da begonnen; Wir sah'n uns heimlich, aber treu und rein. Doch bald war meiner Täuschung Glückzerronnen, Was mir bevorstand, sah ich beutlich ein;

Ich fah's, nie konnt' ich Friedrichs Gattinn fenn-Und unter taufend Thranen, Schmerz und Leiden Ward es beschloffen, mich von ihm zu scheiben.

Margarethe.

Unglückliche! Und wie gelang es bir Uuch burchzuführen, was bu schon begonnen?

Brunhilb.

Der Bergog mar abmefend; eine Rebbe Mit Ungarns Konig bielt ibn fern von Bien. 3d flob, gewiß, jest nicht vermift ju werben, Mach Regensburg zu einer Mubme bin. Dort bacht' ich in bas Rlofter mich zu flüchten, Bobin auch jest noch immer ftebt mein Ginn, Und weil ich benn nicht leben barf fur ibn, Dort nur fur meinen Gott gu leben; Doch furge Beit blieb ich in Rube nur. Der Bergog tam gurud; er fucte meine Gput, Er folgte mir. In biefen bangen Stunden Ericien in Regensburg Eu'r toniglicher Berr, Um feiner Tugend Ruf ging por ibm ber. Dun batt' ich einen Retter aufgefunden! 3ch flog ju ibm; - er nahm mich freundlich auf, Er fandte nach Ochloß Drenfels mich binauf, Und mit ber Radricht meines Tobes ichlug Er jeden Bunich und jede Soffnung nieber. - So lebt' ich ftill, bis biefer Bufall wieder Mich mitten in bes lebens Sturme trug. Margaretbe.

Unfel'ger Zufall! Schrecklich Migverständniß! Wohin wird es uns führen, welchen Ausgang Das wild verworr'ne Schickfal endlich nehmen ? O es erwacht auf's neu' mir in der Seele Die Todesangst! Nur leise deckten sie Erinnerung an eine best're Zeit Und warmer Untheil an verwandten Schmerzen. Mit lautem Schren erhebet sie sich nun, Schlägt ihre Klauen fest in meinem Herzen, Und wüthet fort, und lästmich nimmer ruh'n! Brunbild.

Ich höre kommen, gnad'ge Frau! Margarethe.

O Gott!

Wer mag es fenn? Was wird es mir bedeuten?

## Sechster Auftritt.

Rubolph v. Sabeburg tritt ein, bleich und verfibrt. Erbleibt einen Augenblid fteben. Borige.

Margarethe. Graf Rudolph? Und allein?

Brunhild.

D Gott! Wie bleich!

Bas ift euch, Graf?

Margarethe (erfcroden.)

Bas bringt ihr?

Rudolph.

Faffet euch,

O Königinn! Biel hab' ich zu erzählen, Und wenig Eröstendes.

Margarethe.

Wo ift ber König?

Rubolph.

Er lebt-und läßt durch mich euch herzlich grußen. Margarethe.

Er lebt? — Bar denn ju gittern für fein Leben? Gerechter Gott! Bas muß geschehen senn, Benn — daß er lebt — mir jego Trost soll geben? Rudolph.

Ich fagt' es - Gutes hab' ich nicht zu bringen. Margarethe.

O fprecht, Graf Rudolph, fprecht! - 3ch bin gefaßt.

Michts Urgeres konnt ihr mir boch nicht kunden, 2018 meine Blid' in euren Bliden finden! Beginnt!

#### Rudolph.

Bir fanden in bem Bald verborgen, Und flug vertheilt, wie es beschloffen mar, Die's euch befannt ift. Bergog Friedrichs Ochar, Die größte, bie gewaltigfte von allen, War an des Stromes Ufer aufgestellt, Und wenn fich jeber treu und macker balt, Go muß nach unferm Bunfch bie Gache fallen. Go barren wir. - Es finkt ber Abend fcon; Es tommt die Racht mit bellem Sterngefunkel, Die Saab bort auf, es ichweigt ber Borner Ton, Und ftill und ftiller wird's im Balbes Dunkel. Doch immer noch ericbeint ber Raifer nicht. Unbeimlich will es manchem icon bedunken; Da bord! Beraufd! Und ben ber Sterne Licht Giebt man's unruhig an bem Ufer blinken. Bir eilen bin. - D Gott! mas zeigt fich bort? Die Scharen Bergog Friedrichs gieben fort; Treulos verlaffen fie ben wicht'gen Ort. Rein Bitten, feine Drobung fann fie halten; Gie gieben ichweigend bin, und offen ftebt Run unfer Ruden feindlichen Gewalten! Die bleiben auch nicht aus. Bald feb'n wir uns Umringt von allen Seiten und verratben; Im finftern Licht erscheinet, mas wir thaten. Rebellen ichilt man und; ber Ronig fiebt

Auf sich bie bittersten ber Feinde bringen. — Da hebt in wildem Schmerz sich sein Gemüth: Was sie bezwecken — nimmer soll's gelingen! Mit Löwenstärke und mit Löwengrimm Hau't er um sich; balb barf es keiner wagen, Sich mehr zu nah'n, und so gelingt es ihm, Sich mitten burch ben haufen durchzuschlagen. — Da steht auf einmahl—schreckliches Erkennen! — Der Kaiser vor ihm, ruft: Versuche bich, Rebell und Vatermörder, gegen mich! — Der König starrt! Entstrickt sind seine Sehnen, Es sinkt mit bem gezückten Schwert die Hand. Mein Vater! schrecht er auf in furchtbar'n Tönen:

Hier endet meine Kraft, mein Widerstand! Nie werd' ich gegen euch das Schwert erheben; Ich bin gefangen — kann nicht widerstreben! Er spricht's, und läßt so Schild als Degen fallen. —

Der Kaiser steht, und blickt ihn schweigend an, So stumm, so finster und so unglückbrobend, Wie ein Gewitter steht am Himmelsplan, In dessen Schoof ein wüthender Orkan Und Blig und Donner wild empöret gahren, Bereit, sich lodzureißen, und weithin Ein blühend Land mit Schrecken zu verheeren.

Dramat. Beb. II, 26.

Wir stehen alle bung, erwartungsvoll. "Bringt ben Gefang'nen auf die Feste Kreuznach,

"Und ein Gericht wird über ibn erkennen !a So fpricht er endlich, wendet fich und geht. Der Konig bleibt, versenkt in dumpfes Sin=nen,

Dem Schein nach rubig, aber ftarr und bleich; Dann winkt er mir, und mit gefaßten Mienen Gibt er bie Ungludsbothichaft mir fur euch.

### Margarethe

(nach einer Paufe, mahrend welcher fie fich gitternb an einen Gtuhl gehalten, und Brunhild fich mit ihr bes fchaftigt hat.)

habt ihr geendet? — Beiß ich alle Schrecken? Rudolph.

Richts, was ich mußte, hab' ich euch verhehlt. Margarethe.

Es ist gescheh'n — wir find verloren — ganz Und ohne Rettung! Furchtbar wird es enden, Ich seh' es wohl. Den ungeheuren Schlag Kann keine Macht der Erde von uns wenden! Nichts ist, was jest uns Fassung geben mag, Als der Gedank: es kommt aus Gottes Händen!

#### Siebenter Auftritt.

Friedrich von Ofterreich fritt haftig ein, ohne Brunhilden und Audolphen, die feitwarts fieben, su bemerken. Borige.

Friebrid.

Sa, Schwester! Enblich werben wir gerächt, Und bu burch mich. - Der Beuchlerift entlaret,

Margarethe.

D Gott! Much bas!

Brunbild.

Weh! Wo verberg' ich mich? (will abgeben.)

Friedrich (erschroden.) Brunhilde hier? ben ber betrog'nen Gattinn Die Buhlerinn?

Margarethe.

Salt ein! Bezähme bich! — Flieh! — Das ist alles, was ich von dir bitte. Unmöglich ist es mir, bich jest zu feb'n.

Friebrich.

Margrethe! Schwester! So sprichft bu mit mir? Dein Racher, bein Beschützer bin ich hier, Die Schmach zu wenden -

5 2

Margarethe.

: Ochweig! Ich bitte bich.

Brunhilbe, fomm!

(fie faßt Brunbilbens Mrm.)

Friebrich.

(su Brunhilben, inbem er fie megreift.)

Du foulft fie nicht berühren,

Die Beilige, die durch dich elend ift! Margarethe.

Friedrich! Du kommft in ungludfel'ger Stunde Bu Ungludfel'gen, die durch dich es find! Forsche nicht weiter! Furchte jede Kunde! Wenn du einst klar siehst, wunscheft du dich blind. Best laß uns! —

Friedrich.

Rein, jest muß ich alles wiffen. Ein furchtbar Uhnen faffet meine Bruft! Bas ift gescheh'n?

Margaretbe.

Befrage dein Gewiffen! Frie brich.

Dieß ift fich eines Unrechts nicht bewußt. Margarethe.

Des Unrechts nicht - boch wohl ber Übereilung. Ja, großes Unglud haft bu über uns Gebracht! Daß man bein leidenschaftlich Berg Mifbraucht, wird bich Brunhildens Unblid lehren. Burd' ich bes Gatten ichuld'ger Buhlerinn In meinem Saufe Frenftatt wohl gewähren? Sie ift unichuldig —

Friedrich. Ha! Und Heinrich? Margarethe.

War mir treu.

Mur deiner Liebe wollt' er sie entziehen; Sie faßte selbst den Muth, zu ihm zu flieben. Friedrich.

Gott! Was hab' ich gethan! Margarethe.

Bas bofe Menfchen

Bu thun mit Gollenarglift bich verleitet. Du warst ihr Werkzeug. Willenlos haft bu Mit ihnen bich zu unserm Sturz verschworen. Ist's aus mit uns — sind wir durch bich verloren! Friedrich.

Das kann nicht fenn. —

Rudolph.

Es ift - burch eure Schuld.

Friedrich.

Wer gibt bas Recht bir, so mit mir zu sprechen ? Rudolph.

Die Bahrheit und bas Unglud meines herrn.

Friebric.

Bie? beines herrn?

Rubolph.

Der Anschlag mar verrathen, Der Kaiser kam mit überleg'ner Macht. Jest galt's nicht mehr, ihn listig zu umstellen, Er war der Stark're, kam zu off'nem Krieg. Doch war's noch möglich sich zurück zu ziehen Mit Ruh' und Ordnung; benn wir waren zahlreich,

Wenn eure Scharen, treulich zu uns haltend, Den Rücken beckten. Doch da kamtibr, Herzog, Und rieft die Euren ab. Sie wandten sich, Berließen treulos den vertrauten Posten Im unglückseligsten Moment, und alles war Verloren.

> Friedrich. Wie? Margarethe. Der König ist gefangen! Friedrich.

Weh mir !

(Er wirft fich auf einen Stuht, und bededt bas Geficht.)
Margarethe.

Ja, seufze Web, ba es zu spat ift!

In seines Baters Sanden ift er, abgeführt Rach Feste Kreugnach!

Friedrich.

O halt ein! Salt ein! Margarethe.

Bas mit ihm werden kann, was über ihn Befchließt ein unnatürlich harter Bater, Bas Manfred, Uzzo, alle feine Feinde, Geschäftig stets zu seinem Untergang, Uusbrüten werden, muffen wir erwarten, Behrlos, von Gotteshand, die schwer uns beugt.

Briebrid.

0!

## Brunhilb.

Gnad'ge Frau! D iconet fein! Ihr febt, Wie er zerknirricht, vernichtet ift. Es war ja Sein Wille nicht, den König zu verderben; Getauscht, verleitet war fein icones herz. Ich kenn' ihn beffer! Ehret feinen Schmerz! Best möcht' er gern fur den Verrath'nen fterben.

Friedrich (fpringt auf.)

Ja, du haft Recht, Brunhilbe! Du allein Kennst diefes Berg, bas alle kalt zerfleischen. Du nur haft Mitleid mit der Hollenpein, Die in mir tobt. Du bift mir treu geblieben. Micht mahr, Brunhilde? Ja, bu liebst mich noch? (Er umfaßt fie; fie fucht fich loszumachen.) Brunhild.

D Bergog!

Friedrich (febryartich.)
Nein, nicht fo! O nenne mich,
Wie einst in bessern Lagen, Friedrich —
Und Du! (mit bumpfem Lone.) Es wird bald anders
mit uns allen!

Es ist ein großer, heil'ger Augenblick! Wie Schuppen ist es mir vom Aug gefallen, Und nimmer kehrt bas Alte mir zurück.

Margarethe.

Was finnst bu?

Friebrich.

Ja, es liegt auf meiner Seele Ein schwer Vergehn! Mein leibenschaftlich Blut, Es hat zu wildem Frevel mich verleitet! — So will ich benn mit still gefaßtem Muth Gut machen, was ich Übels euch bereitet, Gut machen, bessern, was ich immer kann, Und willig set, ich Blut und Leben d'ran! Brunbild.

Um Gottes willen, Bergog! D beschließt Richts Schreckliches!

Margarethe.

Rein neues Übereilen! Durch Sturme find die Wunden nicht zu heilen. Bas willft du thun?

Friebrich.

O frag mich nicht! Verworren Und trub bewegt fich's noch vor meinem Sinn. Das nur erkenn' ich, bas hab' ich geschworen, Daß ich sein Retter oder — Racher bin; — Doch muß ich erst zu diesem beffern Leben Durch eines Opfers Suhne mich erheben.

Brunhilb.

Friedrich! Um Gottes willen! Welche Blide! Wie ftarr und fürchterlich!

Friedrich.

Bie? fürchterlich?

Das bin ich nicht. O bebe nicht zurucke! In aller beiner Liebe nabe bich!

(Er umfcbließt fie mit bepben Armen.)

Roch ein Mahllaß mein ganges Glud mich

Noch ein Mahl fchließen bich in meinen Urm, Und bann, von beinem letten Ruffe warm, Mit festem Muth bieß gange Gluck verspielen!

Brunhilb (ibn umarmenb.) D Friedrich!

# Funfter Aufzug.

Fefte Rreugnach. Eine Gothifche, hochgewolbte Borhalle.

## Erfter Auftritt.

Der Markgraf von Baden tommt von ber einen, Ukko Bisconti von ber anberen Seite.

Markgraf.

Ihr habt mich rufen laffen, Graf Bisconti! .. Bas fteht zu eurem Dienft ?

MARO.

Des Kaifers, meines herrn, führt mich zu euch.

Ich muß mit dem gefang'nen Prinzen fprechen. Markaraf.

Sat das Gericht entschieden ?

Ukko.

Ja, es hat.

Markgraf. 3hr bringt ben Gpruch ? Wie lautet er?

Bergeibt,

herr Markgraf! Das bleibt vor ber hand Geheimnig.

Doch eures Hutheramts fend ihr bald ledig, So oder so. — Es drängt sich rasch jum Ende; Denn große Kräfte wirken in einander. Der Friedrich—nicht umsonst ward ihm der Nahme Des Streitbaren — er kämpft mit allen Waffen Des Worts, des Troges und der offnen Macht. Gehör wußt' er bey'm Kaiser sich zu schaffen, Er drängt und kurmt! — Wie weit er es gebracht, Ich kann's zum Theil aus meinem Auftrag schließen.

Markgraf.

Er wird boch nicht -

21220.

Sorgt nicht! Darüber macht Ein beffrer Führer. Manfreds Sand beweget Die Faden bes Gewebs, an bem fich Alles reget.
Markgraf.

Dann find wir ja geborgen.

Ajjo.

Nicht fo gang! Bift - Friedrich geht in feiner tollen Buth So weit, Pring Manfred auf ein Gottesurtheil Bu forbern. Weil's ihm nicht gelang, den Kaifer Von feines Sohns Unschuld zu überzeugen, So will er sie im offnen Kampf' erhärten, Und setzt tollfühn bafür sein Leben auf. Markaraf.

S'ift brav von ihm — ich muß es felber fagen — Wenn er an feines Schwagers Unschuld glaubt, Und nur fein Irrthum zu beklagen, Der ihm bas schone Jugendleben raubt!

Wie könnt ihr boch euch foldem Wahn ergeben? Im Kampf' entscheiden Clugheit, Kraft und Muth; Ben wem sich biese überwiegend heben, Des ift ber Sieg, und beffen Sach' ist gut. Das ift bas Gottesurtheil, bas hier waltet, Des Menschen Geist, ber nach Vermögen schaltet.

Markaraf.

Ich bitt' euch, schweigt mit folden lofen Reden!

Und ihr - Laft uns die edle Zeit nichttöbten! -- Ruft ben Gefang'nen! Geht!

(Der Markgraf geht ab.) 3 wenter Auftritt.

Atto allein.

Du bift zu foldem Umte nicht erlefen,

Du glaubst an Fragen. So ein wichtig Pfand Ift schlecht in beiner Huth geborgen. Hier fordert's eine rasche Hand; Nur von den Todten hat man nichts zu forgen.

## Dritter Auftritt.

Konig Beinrich. Uggo Bisconti.

Seinrich.

Ift es bes Kaisers Wille, daß ihr hier Mich sprecht, und ich zu euch gerufen werde? Uszo.

Go lautet mein Befehl.

Seinrich.

Ich kann mich noch nicht b'ran Gewöhnen, daß ich langft schon aufgehort, Des Raifers Sohn zu fenn. Was bringt ihr, Graf ?

MARO.

Der hohe Rath, ben eu'r erlauchter Bater, Um über eure Thaten ju erkennen, Bufamm gefett, hat endlich nun gesprochen.

Seinrich

Er bat gefprochen ?

21330.

Ja.

Seinrich.

Wie heißt fein Urtheil ?

21330.

Nachdem erwiesen ift, wie daß Prinz Heinrich Das Reich verwirrt auf manche Urt, und endlich Sich eines frevelhaften Unschlags auf Die Frenheit und das Leben seines Vaters-

Seinrich.

Salt ein! Das ift nicht mabr!

Mako.

So fpricht ber Rath, Und mir geziemt es nicht, hier zu entscheiden. Mur anzukunden komm' ich feinen Spruch.

heinrich.

Er beißt?

UALO.

Lef't felbft! (Er reicht ibm ein Blatt.)

Seinrich.

Der Job?

21880.

Ihr habt's gefagt.

Beinrich.

Der Tod! - O meine Kinder! - O Margrethe! (Er lehnt fich mit bem Gefichte gegen bie Wanb, und bleibt eine Weile in biefer Stellung.)

21880.

Es thut mir leid, fo tief erschüttert euch Bu feb'n. Ihr fend noch jung - ein schönes leben lag lang vor euch -

Seinrich.

O fparet euer Mitleid! Erschüttert bin ich, ja, boch nicht erschreckt. Dem Tod hab' ich in mehr als einer Schlacht Furchtlos in's Auggeseh'n. Was mich erschüttert, Ist, daß so viel die Bosheit sich erlaubt, Und diesen Spruch — mein Vater unterschrieb.

Der Bang bes Rechts! Doch, baß ihr febet, Pring,

Wie unermublich eures Vaters Langmuth Euch trägt —

... Seinrich.

O fcweigt! Befleckt bie letten Stunden Des Lebens mir mit niedern Lugen nicht! Dicht horen mag ich, was man fclau erfunden, Man will mein Blut.

Uzzo.

Nein, Prinz, fo ift es nicht. Es kann nur schwer ber Kaiser sich entschließen, Des Sohnes Blut, das eig'ne, zu vergießen, Und Gnade biethet er durch mich euch an.

Dramat. Beb. II 26.

Er kennt die Schwäche leicht verführter Jugend, Er öffnet gern ben Rückweg euch zur Tugend, Und will vergessen, was ihr frech gethan. Des Lebens Lust will er euch gern noch gönnen, Und wieder schenken die verwirkte Huld; Doch sollt ihr vor dem Reichstag' eure Schuld, Und wer mit euch verschworen war, bekennen, Dann die Kleinodien vom Deutschen Reich, Die widerrechtlich ihr so lang besitzt, Die auf Schloß Drenfels euer Schwager schützt, Ausliefern, und dem Herzog alsogleich Bedeuten, für des Freunds und Bruders Leben So Schloß als Schaß gitwillig herzugeben.

Verlangt ber Kaifer sonst noch was von mir?

Sonft nichts.—Gend ihr gesonnen, seinen Willen, Die leichte Forderung treu zu erfüllen, So führ' ich auf der Stelle euch von hier, Und übermorgen sollt ihr euch bereiten, Den Kaiser nach Italien zu begleiten. Beinrich.

3hn nach Stalien?

21330.

 Ein festes Schloß zum funft'gen Wohnort an. So in bem ichonen Land', in einer milben, Unständ'gen Saft, soll eurem Glud nichts fehlen; Nur ftrafen will der Kaifer — niemable qualen. Beinrich.

Und meines Beibes, meiner Kinder Schickfal?

Mein Auftrag endet bier.

Seinrich.

Quch nicht erwähnt! — Doch bas find Kleinigkeiten für den Kaifer! Utho.

Und was beschließt ihr, Pring? Mit welcher Antwort

Rehr' ich zu meinem gnab'gen herrn zurud? Seinrich.

Sagt ihm, Graf Atto, daß ich seine Huld Erkenne, wie ich soll; boch keiner Schuld Bewußt, kann ich auch keine je bekennen, So wenig als die Mitverschwornen nennen, Denn nur zum Recht en waren wir vereint. Und was er von den Reichskleinoden meint, Ich habe von dem Reichstag sie erhalten, Dem Reichstag geb' ich auch sie wieder hin, Nicht wie mit Eigenthum barf ich hier schalten. Mich freuet meines Schwagers fester Sinn;

Soon macht er gut, was er an mir begangen, Und beffer'n Guther fann ich nicht verlangen.

21 330.

So wollt ihr Gnad' und Leben von euch flogen? Seinrich.

Um meiner Chre Preis tauf' ich es nicht.

Mur ungern fieht ber Kaifer Blut vergießen. Seinrich.

Er thu' bie feine - ich thu' meine Pflicht.

So wird bas Urtheil noch die Nachtvollftrecet.-

Gut! daß die Nacht bes Urtheils Schande bedet! Uggo.

Ihr habt nur wenig Stunden mehr zu leben -

Die will ber Ginfamfeit und Gott ich geben.

Darum - lebt mohl!

21 330.

Ich geh mit schwerem Bergen; Tief wird ben Kaifer eure Beig'rung schmerzen. (gebt ab.)

## Bierter Auftritt.

Seinrich allein. Sod alfo? — Lod? — Und balb — in wenig Stunden

Schlägt dieses lebensvolle Herz nicht mehr! Die Sulle, die den frenen Geist gebunden, Liegt dann, ihm fremd, am Boden kalt und schwer!

Ein schauerlich Gefühl, bas lette Streben Der kampfend unterliegenden Natur! Weit über sie muß sich der Geist erheben, Er folget einer höher'n, besser'n Spur. Das ist das Große, die Natur bezwingen, Dem Guterkannten sie zum Opfer bringen!

Wie anders war's im lauten Schlachtgewühle! Wie stellt sich da der Tod und freudig dar! Wir kampfen, wehren und im Kraftgefühle, Vor unserm Widerstand weicht die Gefahr, Und sließt das Blut, entrinnt mit ihm das Leben, So haben wir's für's Vaterland gegeben.

— Für's Vaterland? — Und geb' ich es denn nicht

Much jest bafur? Fall' ich, fein Opfer, nicht? - D nun erscheint der Tod nicht bitter;

3ch leid ihn fur bes Lebens hochfte Guter, gur Ehre, Liebe, Baterland und Pflicht!

## Fünfter Auftritt.

Margarethe mit ihren swen Rinbern. Ronig

Margarethe.

Wo ift er ?

Agr. D ... Seinrich. Differing.

Gott! Margrethens Stimme! Margarethe.

(ffürst in seine Arme.)

usnungs. auf in al afric i Heinrich!

comed of Heinrichaumas could be ..

Margrethe! Rinder!

Margarether ....

Mein geliebter Freund!

Ich feb bich wieber — bin mit bir vereint! D nun — nun dunkt mich, hab' ich nichts ge-

Beinrich.

Und wie kommt ihr nach Kreugnach? Margarethe.

Meine Bitten,

Mein tiefer, unverhohlner Ochmert,

Sie rührten beines Baters herz. Er ließ mich ziehn mit unfern Kindern; — Rudolph,

Der treue Jüngling hat uns her geleitet. Seinrich.

Er führt' euch her ! o Gott! Bu welcher Beit! Margarethe.

Bas ift bir, heinrich? Wie so wild bein Blid? Fühlst bu benn nicht des Wiedersehens Glud? Und siehst du nicht an diesem schonen Zeichen Des Vaters Zorn der alten Liebe weichen? heinrich.

Ich febe nichts, als die vermehrte Qual; Ich felbst foll dir den frohen Traum gerftoren, Ich felbst dich deines Elends Größe lehren! Margarethe.

Bas ift geschehen? Heinrich! Sprich!

So wiffe benn — (er batt inne und fast fic.) Nicht wahr, bu liebest mich? Margarethe.

Mein Seinrich!

Seinrich.

Nicht mit jener flücht'gen Liebe, Die nur aus nieber'm Sinnenreiz erblüht, Und mit bem Reiz entstehet und entflieht. Es schwangen höher stets sich unfre Triebe. Micht meine Krone, nicht Gestalt und Jugend . Haft du an mir mit eitelm Sinn geliebt; Es war mein besfres Ich, war meine Tugend, Wie jest in dieser ernsten Stunde Mein still beruhigt Herz mir Zeugniß gibt.

Margarethe.

D Gott! Bobin foll biefer Eingang führen ! Seinrich

Die fo fich lieben, trennet feine Racht, Gie tonnen felbst im Sod fich nicht verlieren. Margarethe (auffdregend.)

Im Lob? O Gott! So mußt bu bennoch fterben? Seinrich.

Des Sieges Palme burch den Sod erwerben. (Margarethe finke in ftummem Comers an feine Bruft. Paufe.)

Erhohle dich, Margrethe! Wie du gitterft! Wie bleich du bift! — Oruh'an meiner Bruft! D laß mich schwelgen in ber bitter'n Luft, Wie selbst aus tiefen, selbst aus Todesschmerzen Noch Freude quillt für treu vereinte Herzen! Margarethe.

D welche Wendung hat mein Los genommen! Soplöglich! - Großer Gott! Dein Vater ichien Bu beff'rer Regung mir jurud gekommen.

#### Beinrid.

Much bas kann fenn — boch Feinde leiten ihn. Bas er mir biethen ließ, es fpricht fur ihr Bemuh'n.

Ich follte leben — ja, boch fur mein Leben Bum Cofegelb die Ehre geben. Jest sterb' ich, weil ich will. Es stand ben mir Bu mahlen zwischen Tod und Schande, Fren aus der Belt mit stolzem Sinne geh'n, Wo nicht, in ew'ger haft in fremdem Lande Mein Leben schmachvoll sich verzehren seh'n.

Margarethe (nach einer Paufe.)

Du haft gewählt — bie Tugend hat gesprochen. Ich will nicht klagen, und ich barf es nicht; Doch Gott, ber jest mein Berg gebrochen, Er führt mich balb bir nach in's ew'ge Licht.

Beinrich.

Und unfre Rinder?

Margarethe.

Großer Gott! Ich weiß

Bas bu mir sagen willst. — O meine Kinder! Seinrich.

Du lebst fur fie - und bann bebent', es bleibt Bur fie auch noch ein Nater bier auf Erben.

Margarethe.

wenn bu ftirbft ? Gin Bater Seinrid.

Much bann, Margrethe! 36 bin bem Tod geweiht. Die ernfte Mabe Beigt vieles mir in einem andern Licht. Wie ich mich felbft, bie Belt, ben Bater febe, Ericbien es mir vor wenig Stunden nicht. 3d fann enticuldigen, ich fann vergeben, Und fo ju bober Rube mich erheben. Darum, wenn mein Gefdick vollendet ift, Collft bu nach Maing gurude febren Bu meinem Bater.

Margaretbe.

Bie? ju unfer'm Feind ? Seinrich.

Gein Berg ift groß. Er wird bein Unglud ehren, Er wird erfahren, wie ich es gemeint, Die Bahrheit wird fich feinem Geifte geigen, Und feinen Ginn in Liebe ju euch neigen. Dann ichenkt ben Enkeln er bie Bartlichkeit, Die niemable ben verfannten Gobn erfreu't. Bitt' ibn fur ben gefchieb'nen Geift um feinen

Gegen!

Gag' ihm, daß ich fein Rachgefühl genabrt, Daß ich ju feinen Sugen gern gelegen,

Gern der Verzeihung Laut von ihm gehört, Daß bieß allein gestört den tiefen Frieden, Mit dem ich sonft still aus der Welt geschieden! Margarethe.

D mein Gemahl!

(Sie finkt an feine Bruft. Man bore Trommeln und Ge-

Was ift bas? Welch Getummel! Seinrich.

Es scheint unruhig auf der Burg.

### Sechster Auftritt.

Der Markgraf tritt eilig ein mit Gewaffneten. Ihm folgt Rudolph v. Sabsburg. Borige.

Markgraf.

Bergeiht,

Daß ich mit bofer Bothschaft tomme, Pring! Die Fürstinn muß sich alfogleich entfernen. Margarethe.

Bie? jest icon?

Heinrich. Und warum? Rudolph (indem er freudig hereinftürgt.)

Des herzogs Scharen,

Beführt vom tapfern Ruenring, ruden an,

Das ganze Thal, so weit man sehen kann, Erglanzt von Helm und Spießen; dicht gedrangt Ziehn fie herauf —

Markgraf.

Schweigt mit der tollen Bothschaft! Und ihr (su Seinrid.) begleitet mich!

Seinrich.

Ha! Was ist das?

Rubolob.

Frenheit . Errettung durch den braven Schwager! Seinrich.

Muf diesem Beg? - 3ch febe Duft'res vor.

Markgraf

Mur fort! Ihr burft nicht langer weilen! Margarethe.

Soll ich aus beinen Urmen eilen, Seinrich? Und welche Stunde steht bevor! Markaraf

(indem er ben Gewaffneten wintt, bie fic naben.) Muß ich ben Ubichied mit Gewalt noch enden? Seinrich.

Ergib bich muthig bem Gefchid! (Su Rubolph.)

Du, Rudolph, leite fie jurud! Mein Theurestes vertrau' ich beinen Handen! Jegt — lebet wohl? Margarethe.
O Gott!
Rudolph

(über Seinrichs Sand gebeugt.)

Mein theurer Serr!

Seinrich (au Rubolph.)

Dir fen mein Zutrau'n meiner Liebe Zeichen! (Su Margrethen.) Wir febn uns balb- bann tren-

net und nichts mehr!

(Er geht mit bem Markgrafen und ben Reifigen in's 3n.
nere ber Burg. Rubolph leitet Margrethen und die Rins ber zur andern Seite hinaus. Das Theater bleibt einen Augenblick leer. Das Trommeln, welches man von Zeit zu Beit hörte, wird ftarker. Der Markgraf kommt zuruck; ihm tritt Manfred entgegen.)

## Siebenter Auftritt.

Manfred, ber Markgraf.

Markgraf.

Was feb' ich? Pring! Ihr felbst? Was führt euch her? Manfreb.

Was ich euch bringe, darf kein Und'rer sagen. Rugnring ist stark, er wird bas Höchste magen. Markgraf.

Wir find gefaßt.

Manfred.

Sollt' es ihm boch gelingen, Sollt' er die Burg mit Sturm bezwingen, So leg' ich des Gefang'nen Los, mit ihm Des Reichs, des Kaifers Wohl in eure Hand. Er darf den Tag der Frenheit nicht mehr schauen. Markgraf (erschüttert.)

Berfteb' ich euch?

Manfred.

Bezwingt ein eitles Grauen!

Er ift gerichtet — er hat felbst gewählt; In feine hand mar fein Geschick gestellt. Markgraf.

Es ist bes Kaisers Wille — und ich beuge Mich seinem Spruch. Ihr sollt zufrieden senn. , Manfred.

Ich weiß, ich kann auf eure Treue bauen, Und ich bedar'f's; denn manches übrigt noch. Unsicher ist das Los der nächsten Stunden, Mit seinem Tod nicht Alles überwunden; Der klügste Plan ift oft des Zufalls Spiel. Viel Wicht'ges liegt noch zwischen Heut und Morgen,

Die That ift flar — die Folgen find verborgen. Drum mahret euch! Auf euch beruht jest viel! (Ab. Der Markgraf folgt ibm.)

## Acter Auftritt.

Gemach bes Raifers, wie im swepten Aufzuge.

Raifer Friedrich allein, fist nachbenkend an einem Tifche.

Ein buft'rer, ernfter Lag! Was wird vielleicht Sich in ben engen Raum von wenig Stunden Eindrängen, bis die Mitternacht erscheint, Und kalt und stumm ihn von der Zeiten Kette Ablosend in die Ewigkeit versenkt?

Noch steht mein Stamm, ich selbst in Manneskraft,

Zwen tapf're Gohne blühend mir zur Seite, Berühmt burch Rittersinn und Belbenmuth — Und eh' die Nacht kommt, finkt in seinem Blut Der Gine sicher — und vielleicht ber Zwente!

- Go zweifl' ich benn ? - Rann Manfred unterliegen ?

Er fampft fur Mahrheit und fur Necht. Des Alter'n Wege waren schlecht; Dem Batermorder wird fein Recht.' Ber ihn vertheidigt, kann nicht siegen. --

Und dennoch bleibt er noch mein Gobn! Wie gern hatt' ich bas Leben ihm erhalten!

Er ftößt's von sich, zwingt mich mit bitterm Hohn, Das furchtbar ernfte Strafamt zu verwalten. — Go fep's! — Go fasse dich, mein Herz! Der Fürst darf nicht dem Bater unterliegen, Und unter'm Purpur berge sich der Schmerz! (Man bort einen Trompetenstos. Der Laiser fabrt susammen.

Der Rampf beginnt. — Bezwinge bich, Natur! Das Gottesurtheil wird gerecht entscheiden, Und nur ber Schuldige ben Tod erleiben.

### Reunter Auftritt.

Margarethe mitibren zwen Rinbern. Der Raifer.

Raifer.

Was feb' ich?

Margarethe.

Eine Bitme und zwen Baifen ---

Mein. Gohn ift - tobt?

Margarethe.

Bu dieser Stunde nicht; Doch wird er nicht den nachsten Morgen seben. —

Das Urtheil, das ihr über ihn gefällt, Es soll die Nacht noch in Vollfreckung geben. Raifer.

Er hat fich felbst den Tod gewählt. Margarethe.

Er hat in Schmach und Haft nicht mögen leben. Die ihm bas bothen — Gott mag es vergeben! Er hat's aus voller Seele schon gethan. Und so befahl er mir, hierher zu eilen, In eure hand legt er sein liebstes Gut, Ihr möchtet, siehter euch, und Schutz ertheilen, Und Vater seyn an diesem euren Blut!

(Muf bie Rinber bentenb.)

Raifer (betroffen.)

Er fendet euch zu mir? Ift bieß fein Willen? Margarethe.

Er trug mir auf, ihn heilig zu erfüllen.
- Und Gine Bitte noch hab' ich an euch.

Raifer.

Oprecht! 3ch erfulle fie.

Margarethe.

Beiß er fich gleich

Micht schuldig -

Raifer.

Schweigt mit fühnen Lugen!

Margarethe.

Ein Sterbender fann nicht betriegen, Dramat. Geb. II. Th. R 146

Der Tod streift jede Maske ab, Und nur die Wahrheit folget uns in's Grab. Kaiser.

Go fprecht!

Margarethe.

Ihn drudt bes Baters Born fo schwer. Er läßt um euren letten Segen fleben! Bufrieden wird er aus bem Leben geben, Belaftet ihn bes Baters Fluch nicht mehr.

Raifer.

Ich fluch' ihm nicht. — Der Vater hat vergeben, Der Kaifer muß nach Recht und Ordnung ftreben.

Margarethe (fouchtern.)

Und euren Gegen ?

Raifer.

Ja, er ift mein Gobn!

D hatt' er ju bem Schritt mich nicht getrieben!

(führt bie Rinder ju ibm, und beift fie nieberknien.) So leget ibn auf feiner Rinder haupt!

Raifer

(indem er bie Rinder fegnet.)
Empfanget ibn! — In euch ift mir erlaubt,
Den Tiefgefall'nen noch ju lieben.

Margarethe (ebenfalls binfinieenb.)

Mein Bater!

The state of the s

Raifer.

(fich über fie beugenb.)

Gen mein Rinb!

Margarethe.

D theurer Beinrich!

Wie mahr haft bu dieß große Herz erkannt!

Was fagst bu?

Margarethe.

So — so hat er euch beschrieben, Uls er vertrauensvoll uns hergesandt! Raiser.

Er haßt mich -

Margarethe.

Rein! Er kann ja nichts als lieben.

Kaiser.

Es ift nicht fo — ich hab' ihn nie verkannt. (Man bort im Vorsaal ein Getäusch wie vieler Kommenben Fußtritte.)

Doch welch Geräusch ertonet durch die Hallen? — Der Kampf ist aus — bas Urtheil ift gefallen!

## Behnter Auftritt.

Friedrich von Ofterreich, Rudolph von Sabsburg, Uggo Bisconti, einige Ritter fammt Gefolge treten ein.) Borige.

Raifer

(erichroden, als er ben Bergog erblidt.) Gerechter Gott! Der Bergog lebt -

Margarethe

(eilt auf ihren Bruber au.)

Mein Bruber!

Friedrich (frendig.)

Beinrich ift foulblos!

Raifer. Manfred?

21220.

Odwer verwundet.

Raifer.

Mein Gobn!

(Alle obigen Reben muffen fchnell auf einander folgen.)

Friedrich.

Befiegt von Gott durch meine Sand, Und burch mein gutes Schwert gezwungen, Hat er die Tude laut bekannt, Wie euch zu täuschen ihm gelungen, Wie er des Vaters Herz vom Sohn gewandt, Daß Heinrich nie sich gegen euch vergangen, Und wenn er gegen Necht und Form gefehlt— Uuf Deutschlands Wohl war jeder Wunsch geftellt —

Go mar, bieß zu beglücken, fein Berlangen.

Raifer.

Gott! Belder Abgrund thut fich vor mir auf! Margarethe.

D fendet fonell! Bielleicht ift er zu retten. Raifer.

Go eilt!

Rudolph (feurig.)

Ich breche meines Gerren Ketten, Miemand bestreite mir ben Giegeslauf! (Er brangt fich burd bie Ritter, und eilt fort.)

Raifer.

Weh mir! Ich stehe zwischen zwen Verderben. Ift Ein Sohn schulblos — muß der And're sterben! Mur mablen kann ich zwischen Schmerz und Schmerz,

Und jeder Fall gerreift des Batere Berg.

#### Gilfter Auftritt.

Rubolph von Sabsburg fommt verftort surud. Borige,

Friedrich.

Rudolph! Du bift noch bier?

Rudolph.

Es ift zu fpat -

Der König ift nicht mehr!

Margarethe.

O Gott!

Raifer.

Beb mir !

(Augenblidliche Paufe, in ber Jebes in feinen Schmerg verfunten bleibt.)

Rubolph.

Ich war im Schloß noch, in des Thores Bogen, Da sprengt ein Ritter athemlos heran, Der Markgraf ift's, ich kenn' ihn schon von Beitem,

Mit Muh' entging er Ruenrings Leuten, Kreugnach ist über, doch eu'r Willen ist gethan! Er kommt —

Bwölfter Auftritt.

Der Markgraf. Borige.

Raifer (su bem Markgrafen.)

Verrather! Wer hieß vor bem Morgen Das Urtheil euch vollziehn?

Markgraf.

Pring Manfred, gnab'ger herr! Er brachte felbft mir ben Befehl, den Konig Schleunig zu toten, eh' er mit ber Burg In Ruenringe Sanbe fiele.

Raifer.

Großer Gott!

Du hast gerichtet!

Friedrich (gu Margarethen.)

Schwefter! Ungludfel'ge Schwefter!

'D Beinrich! O mein fculblos ebler Berr!

Friedrich (sum Kaifer.) Bift du durch Blut gefättigt, Ungeheuer? Er ftarb — weil er zu edel war fur dich!

Margarethe

(sich aus ihrem Schmerz aufrichtenb.) O Bruder! Schone sein! Du schonst auch mich. Glaub meinem Schmerz! — Sein Sohn war ihm noch theuer!

(Gie tritt jum Raifer.)

Mein Bater !

Raifer.

(richtet fich auf und fieht Margarethen zweiselhaft an.) Du? Du bist's, die sich mir nah't? Margarethe.

Wir wollen mit einander ihn beklagen! Der Segen, ben er sterbend von euch bath, Den ihr ertheilt, er hat die Schulden abge= tragen.

Der Tod verföhnt. In einem beffer'n Leben Kann euer Gobn nur lieben und vergeben.

Friedrich

(ebenfalls herzutretenb.)
Ihr habt ben theuren Bruder mir getobtet,
Den ich zu retten gern bas leben gab;
Doch euer Blut, bas Blut bes Mörbers, rothet
Mein Schwert, und wischt bie schwere Gunde ab.

Laft fünftig feinen Saß und Grouuns nahren, Des Lodten Tugenden durch Tugend ehren! Raifer.

(fieht Benbe eine Weile an, bann fpricht er mit Erhebung.)

hier Öfterreich! Und hier! — In biefen Urmen Beginnt mein ftarres herz jum Leben zu er= warmen;

In meiner trubften Stunde feb' ich euch, Der erfte Troft kommt mir von Ofterreich! (Bu Rubolph.)

Und du, deß Bild mir ahnungsvoll erschienen, Du Jüngling mit den freundlich ernsten Mienen, Tritt näher — schließe dich an dieses Paar! Dein Schickal wird sich einst an ihres schließen. Ich seh' den Nebel von der Zukunft fließen; Es schwebt mir vor, halb dämmernd und halb klar. Jest weiß ich meinen Traum zu deuten: Unsel'ge, blut= und zwisterfüllte Zeiten Seh' ich für Deutschland sich bereiten. Der Sturm ist da — der Eichwald kracht! Halb ist mein Haus in Schutt und Blut gesfallen;

Bald fturgen die noch fteh'nden hallen, Und Alles bedet Grau'n und Nacht. Da hebet hell im Often fich die Sonne, Den neuen Tag bringt habsburg = Öfterreich! Die Nacht entweicht, des Friedens lang ents behrte Wonne

Beseliget bas neubelebte Reich.
Ich feh' geheilt die tiefen, alten Bunben,
Un benen zu verbluten uns gebroht,
Durch langes Unglück, burch gemeine Noth
Das Deutsche Bolk zu Einem Sinn verbunden.
Der Friede steigt vom heiter'n himmel nieder;
Deutschland ist frey, und seine Bolker- Brüder!

# Mathilde.

Eine tragifche Oper in brep Aufgugen.

#### Perfonen.

Michard Lowenhers, König von England.
Maletabhel, Bruder des Gultans von Agypten.
Eusignan, vertriebener König von Jerusalem.
Montmorency, Französische Ritter.
Mevers,
Mathilde, König Richards Schwester.
Chlorinde, ihre Erzieherinn.
Kaled, ein Garacenischer Ritter, Malekabhels Besgleiter.

Ein Englanbifder Ritter. Rreugritter, Rreugfolbaten, Garacenifde Rrieger, Chris fenfclaven, Ginfieblerinnen.

Die Scene ift in Sprien in ber Begenb von Ptoles mais. Die Sanblung fpielt im swölften Jahrhuns bert, und bauert von einem Morgen bis gum anbern,

# Erfter Mufgug.

Palmenhain. Im hintergrunde das driftliche Lager vor der Stadt Ptolemais mit den Panieren der verschiedenen Nationen. In der Ferne die Thurme und Balle der Stadt. Morgen.

### Erfter Auftritt.

unter den legten Tonen der Duverture kommt Mathilde, von Montmorency geführt, und von Chlorinde begleitet. Ihnen folgt ein Zug von befreyten Christensclaven.

Chor (ber befrepten Chriften.)

Wohl uns, wohl! Da find wir wieder! Sind gerettet, wir find fren! Raffelnd fiel die Rette nieder, Freudig gruffen wir die Bruder Nach der langen Sclaveren!

Eine Stimme.

Seht ihr die Kreuzpaniere wehen? O heilig Zeichen, sen gegrüßt! Uch, unter harter Knechtschaft Wehen, Wo wir oft glaubten zu vergehen, So schmerzlich und so lang vermißt!

Zwente Stimme. Doch nimmer werden bie zu Schanden, Die gläubig hoffend auf dich bau'n. Dein Werk ift's, daß in Feindes Landen Wir einen milben Retter fanden, Du ließest uns die heimath schau'n. Chor.

Wohl und, wohl! Da find wir wieder, Sind gerettet, wir find fren! Raffelnd fiel die Kette nieder, Freudig gruffen wir die Bruder Nach der langen Sclaveren!

Montmorency.

Prinzeffinn! Bu des Mittags Throne fteigt Die Sonn' empor, es furzen fich die Schatten Und heiße Gluth bampft von den Flachen auf. Gefällt es Euch, so weilt in diesem Sain, Wo leif, vom Oft bewegt, die Palmen Ruh-lung ftreu'n,

Wo burch bas Gras ber Quelle Silber blinket, Und Alles rings umber zur Ruh einladend winket. Ich will indeß in's Lager mich begeben Dort zu des Kreuzheers ungeschwächter Macht, Und Eurem königlichen Bruder melben, Welch einen Schat ich ihm zuruck gebracht. Mathilbe.

Tanf'rer Montmorency! Mein ebler Schüger! Bu fehr hab' ich auf unf'rer weiten Reise Erprobt, wie gut sich's Eurem Rath vertraut, Und gern will ich mich Euerm Ausspruch fügen. Geht hin in's Lager, bringt den Bruder mir, Den langentbehrten! Sehnlich wart' ich hier. Lebt wohl!

Montmorency. Lebt wohl!

Mathilbe.

Ihr zogert noch ? Was finnt

3br, Ritter ?

Montmorency. Un dem Biel der Reife fteb'n wir.

Ich habe in Cairo Euch gesucht, .
Ich Einzelner in Mitte wilder Beiben;
Burud zu Eurem Bolte führ' ich Euch.
Mun ift mein Dienst, nun ist mein Glud zu Ende.
Mein Rleinod leg' ich in bes Königs Sande,

Und von der Reise ichmerglich fugem Gluck Bleibt nichts mir als Erinnerung guruck.

Mathilbe.

Montmorency! Nie werd' ich Euch vergeffen, Was Ihr für mich gethan. Uch, diese wunde Bruft Rann Euern Dienst, wie Euern Schmerz ermeffen, Undwillig bleib'ich mir der ew'gen Schuld bewußt. Doch mehr, o Ritter?—Uch, begehrt nicht mehr!— Ihr fennt mein herz und mein Gefühl zu sehr. Mont mor ency.

Mrie.

Ja, ich kenne diese Schmerzen, Beiß den Kummer, der Euch brückt, Und im tiefzerrifinen Herzen Hab' ich mein Gefühl erstickt.

Mur der Augenblick des Scheidens Nahm das Siegel von dem Mund, Macht die Quelle meines Leidens, Macht Euch mein Geheimniß fund.

Die follt Ihr es wieder horen, Still follt' Ihr mich leiben feb'n, Schweigend will ich Euch verehren, Liebend, schweigend — untergeh'n. (Er geht ab.)

#### 3menter Auftritt.

(Die Chriftensclaven gerftreuen fich nach und nach im Dalbe, fo bag bie bepben Frauen allein bleiben.)

Mathilde. Chlorinde.

Mathilde

(fieht Montmorency nach.)

Er geht! Sein guter Engel fen mit ibm! Ehlorinde.

Fürwahr, Prinzessinn! Nie ward eine Frau Mit so ergeb'ner, so verschwieg'ner Liebe Geminnt, als dieser Ritter hier Euch weiht. Noch denk' ich jenes Lags, wo in Cairo Er unverhofft erschien, allein, beschüßt Bon nichts als seinem guten Schwert und Schilb, Borauf der stillen Sonnenblume Bild Sich nach der Jungfrau hellem Sterne wandte, Und so die reine Gluth für Euch bekannte, Mit dieser Überschrift: Ich suche sie.

Mathilde.

Gewiß, unendlich gart ift feine Liebe, Und ich erkenn' es, wie ich foll. Doch nicht erwiedern fann ich biefe Triebe, Das macht bas Maß des Leidens voll. Es läßt die Liebe nimmer sich gebiethen.

Dramat. Bed. II. Eb.

Kann ich bafür, baß langst ein anders Bilb, So groß, so edel, bieses Herz erfüllt? Ehlorinbe.

Uch,welch ein Bild! Mit Ubscheu muß ich's benken! Ihr, eine Christinn, König Richards Schwester, Die Braut des Königs von Jerusalem, Entbrannt in einer strafbar'n Liebe Gluth Für einen heiden — für des Sultans Bruder, Malekadhel! Dem Feind der Christenheit, Der uns die heil'ge Stadt, das Grab des herrn entriffen,

Den wir verwünschen, dem wir fluchen muffen, Dem habt ihr blindlings Euer Herz geweiht! Mathilde.

Chlorinde! Glaube mir, nicht strenger tadelt Dein Mund mich, als ich selbst es schongethan; Doch nimmer mocht' ich dem Geschick entstiehen, Und Vieles ist, was mich entschuld'gen kann. Erinnerst du dich noch des bangen Morgens, Als wir die Rüste Spriens Erreicht schon glaubten, und auf einmahl nun In hoher See ein mächtig Schiff erschien, Den Halbmond in der Flagge?—Helf' uns Gott! Schrie laut die Mannschaft auf: Wir sind versloren!

Das ift Malekadhel — Malekadhel,

Der unentsliebbar Schreckliche! — Der Nahme Schien, wie ein Donnerschlag, bes Volkes Kraft Und Muth zu lähmen, und so grausend tonte Zum ersten Mahl er in mein furchtbar Ohr.

Chlorinde.

Mit Recht. Es ging in biefen Schreckenstonen Euch Guer kunftig bunkles Schickfal vor.
Mathilbe.

Richts anders bacht' ich nun, als einen Unbold, Ein Rind der Solle bald vor mir, Und mich in feiner furchtbar'n Dacht gu feb'n. Der Biberftand mar fcmach; die Beiden fprangen In's ichnell befiegte Schiff. Da trat, bu weißt's, Ein Jungling ein - Die ebelfte Gestalt, Die je mein Mug erschaut auf biefer Erbe! Boll Majeftat in Saltung, Blid, Geberde Rabt' er fich mir. Rein Bort, fein fühner Blick Berlett die Ehrfurcht, die bas Beib, die Fürftinn, Bom Ritter, von bem Chriften fordern fann. Go führt er auf fein Schiff mich, fo behandelt Er in Manpten burch dren Monden mich. Ud - bald war bas Berhaltniß umgewandelt -Er war gefangen - und, fein Gieger ich! Mrie.

War's möglich, ihm zu wiberstehen, So vielem Reiz, so reiner Gluth? Uch, bann mußt' ich nicht ftets ibn feben, Nicht kennen feinen Edelmuth! Blind mußt' ich fenn fur Schonheit, Muth und Tugenb,

Durch Alters Froft geftablt in garter Jugend.

Der himmel kann mich nicht verdammen: Ich flieh' ihn ja — ich hab' ihm ja entfagt; Doch daß ich sie gefühlt die Flammen, Def hat mein herz mich noch nicht angeklagt.

Ich fann aus Pflicht die Neigung überwinden, Doch nimmer Schuld in dieser Liebe finden. Ehlorinde.

So fend Ihr nun. Stets suchtIhr zu vertheid'gen, Was ewig doch sich nicht vertheid'gen läßt. Warum hielt er, ben Ihr so edel schilbert, Euch, eines Königs Braut und Königs Schwester, Gleich einer Sclavinn durch bren Monden fest?

Ich war durch Krieges-Recht von ihm gefangen; Und daß er mich nicht früher wieder gab, Rannst du davon wohl Rechenschaft verlangen? Kennst du der Liebe Bunsche nicht? Er ließ mich zieh'n, sobald der Ritter Erschien, von Richard abgefandt, Und gab, mich hoch vor aller Belt zu ehren,

Der Christensclaven Los in meine Hand. Ihm danken sie der Frenheit Glück, Er sendet sie den Ihrigen zurück. Ich muß ihn lieben, muß ihn achten, Ich weiß es wohl, ich werd' ihn nimmer seh'n. Malekadhel! Doch deiner Lieb' Erinn'rung Wird ewig nie in meiner Brust vergeh'n.

## Dritter Auftritt.

(3men geharnifchte Ritter mit gefcloffenen Bifiren beis gen fich im Sintergrunde.)

Chlorinde. Mathilde.

Chlorinde.

Pringeffinn! Geht ihr dort zwen Ritter nah'n, Gewapnet, mit geschloffenem Biffr? Mathilde.

Komm, lag uns geh'n! Es ware mir nicht lieb, Eh' ich ben Bruder noch gesprochen, Rittern Vom Kreuzheer zu begegnen. Komm!
(Der eine Ritter nabet fich Mathilben.)
Ritter.

Du fliehft vor mir,

Mathilbe ?

Mathilde.

Welche Stimme! Gott! - Er ift's!

Malekadhel!

Malekabbel

(fturst zu ihren gugen, und ergreift ihre Sanb.) 3ch bin's! 3ch feh' bich wieder! Dathilbe.

Um Gottes willen! Bas führt dich hierher? Male fabbel.

Micht konnt'ich mehr ber Trennung Qualertragen, Nicht leben ohne bich. Cairo ward Bur Bufte mir, nachdem du es verlaffen. Ich muß dir folgen, muß dich wieder feb'n. Mathilde.

Und was willst du von mir? Wir sind geschieden, Du weißt es selbst. O gonne mir den Frieden, Und laß mich einsam meine Pfade geh'n! Malekabbel.

Micht einsam! — Ewig werd' ich bich begleiten, Mich trennet nur ber Sod von bir.

Mathilde.

Uch, welche Qualen willst du mir bereiten? Malekabhel.

Um deine hand zu fordern, bin ich hier. - Math ilde.

Um meine Sand zu fordern? Großer Gott! Ein Saracene bu, ich eine Christinn! Malekabel.

Nicht sollen diese Mahmen mehr uns trennen, Um ihretwillen floß schon zu viel Wlut.

Mein Bruber hat, entflammt von meiner Gluth, Bon meiner Lieb' und meinem Schmerz gerühret, Den großen, kühnen Plan erbacht, Der ihn und uns zum schönen Ziele führet. Er tritt Zerusalem, er tritt bas heil'ge Land Als Königreich mir ab. Du reichst mir beine Hand. Dein Bruber wird sich gern bem Bündniß fügen, Das Ein Bolk nur aus Christ und Heiden macht, Durch bas nach so viel blut'gen Kriegen Uns eine heit're Zukunft lacht.

Mathilde.

O welche Aussicht! O Malekabhel!
Bu schön, zu himmlisch für ein Erbenleben!
Kannst du der Hoffnung trau'n, daß uns reFürsten Dir Sprjen, und die heil'ge Stadt
So ohne Schwertstreich überlassen werden?
Malekabhel.

Mir überlaffen? Gind fie benn nicht mein? Ich habe fie erobert, meinem Urm Wird feine Macht der Erde fie entreißen. Und wenn ich nun zur Theilung mich entschließe, Wenn eine Christinn herrscht in der verehreten Stadt,

Die heil'gen Statten find in einer Chriftinn Sanden,

Und ungeftort ber Pilger ihnen naht; Badhat der Fürften otolg bagegen einzuwenden?

Mathilbe.

Mein Bruber hat sein heitig Wort gegeben, Er hat dem Lusignan mich zugesagt. Glaubst du, daß der nicht Alles wagt, Um dieses Bundniß, das ihn fturzt, zu hindern? Und Richard — arglos, wie er ist, Er läst sich von dem falschen Freunde lenken. Ich kann an keine Hoffnung denken; Ich fürchte Lusignan und seine List.

Malekadhel.

Tergett.

Du fürchteft ihn? Saft bu vergeffen, Daß ihm mein Urm ben Thron entriß? Er wag' es, sich mit mir zu meffen, Fühlt er sich feines Sieg's gewiß! Mathilbe.

Der Rache wird er nie vergeffen, Sie dunkt dem Falfchen doppelt fuß. Je höher war, was er beseffen, Je mehr ist dir fein Haß gewiß.

Malekabhel.

Er kämpf' um Braut und Krone In off'nem guten Streit Bor beines Brubers Throne! Ich bin zum Kampf bereit. Mathilbe.

Dein Blut foll fur mich fliegen:

Entfegensvolles Bild!

Malekabbel.

3ch werd' es nicht vergießen;

Die Liebe ift mein Schild.

(Man hört friegerifche Mufit von fern. Chlorinde, wels de bisher entfernt geftanben, tommt eilig.)

Chlorinde.

Prinzeffinn! Muf! Der König nabet fich; Mit ihm find alle Beeresfürsten.

Mathilbe.

O flieh! O flieh! Richt feben barf man bich, Nach beffen Blut die Chriften burften! Malekabbel.

Un Unbewehrte wagt fein Ritter fich, 3ch fürchte nichts von Guern Fürsten. Dathilbe.

Doch meine Angst, wenn man bich fabe! Malekabhei.

Du treibst mich fort aus beiner Rabe? Chlorinbe.

Prinzeffinn! Fleht ibm, daß er gebe! : 211le bren.

D welche Stunte voller Quall!

#### Malekadhel.

Bohl denn! Ichgehe, die Angst dir zu enden, Aber ich kehre zurück, dein Gemahl. Mathilde.

Möge der himmel jum Guten es wenden, Enden die lange, die todtende Qual! Ehlorinde.

Rette, o Gott, sie aus heidnischen Sanden! Send' ihr der Wahrheit erleuchtenden Strahl! (Maletabhel reißt fich schnell los, und eilt mit Ragen, ber fich am Schuffe bes Terzetts im Sintergrunde zeigt, ab. Der Marsch, ber mabrend bes Terzetts immer ftarter gehört wurde, ift nun gang nabe.)

# Bierter Auftritt.

(Marsch und Zug ber Kreussahrer. Richard. Lus fignan. Montmorency. Nevers. Biele andere Kürsten und Ritter.

#### Chor (ber Ritter und Fürften.)

Willsommen! Willsommen im heiligen Lande! Gelös't find die schweren, die laftenden Bande; Bir grußen die Fürstinn mit Chrfurcht und Luft. Es strahlet die Schönheit in Mitte der Waffen, Sie weiß ben Barbaren sich Uchtung zu schaffen, Und füllt mit Begeift'rung die muthige Bruft.

#### Richard.

Sen mir willfommen, theure Schwester! Nach fo viel Leiden, fo viel Fahrlichkeit Umarm' ich froh dich in der Deinen Mitte, Im Schoof der Christenheit. Der edle Ritter (auf Montmorency zeigenb.) hat mit

Der edle Ritter (auf Montmorency seigenb.) hat mit Gottes Benftand

Aus der Ungläub'gen, der Barbaren Sänden Mein Kleinod mir zurück geführt; An ihn muß ich mit meinem Dankmich wenden. Montmorency! Ihr sehet mich gerührt! Vergelten kann ich nicht, doch tief empfinden, Und einen Freund sollt stets ihr in mir finden.

Montmorency.

Micht also, gnad'ger Herr! Nur wenig wars, Bas mir das Glück für Euch zu thun vergönnte. Malekabel, des Sultans edler Bruder, Ganz überzeugt von Eurem guten Recht Und meiner Sendung, übergab sogleich Und ohne Kampf die frene Fürstinn mir. Noch mehr, die Christensclaven jener Gegend Befrent' er, ihr Geschick in unstre Hände legend. Sie folgten uns, sie sind nicht weit von hier.

Co ift es mahr, was man fo oft ergablt,

Es fen Malekadhel nicht bloß als Helb — Er fen als Mensch auch gut und edel? Lufignan.

Man fagt es wohl. Doch hab' ich oft gebort, Daß man an Beiden bas als Tugend rühmet, Bas man von Chriften nur als Pflicht begehrt. Und nicht muß man vom Schein sich blenden laffen, Bu schäfen, wo uns Gott besiehlt zu haffen. Doch Ihr, Prinzessinn, sprecht kein Wort. Euch kann, ich fühl' es wohl, kein solch Gespräch ergeben;

Ihr könnt, ber Euch gequalt, ber Euch ben Eurigen So lang entzogen bat, unmöglich ichagen.
Mathilde.

Berzeiht mir, Lusignan! Montmorency Hat, was ich fühle, ausgebrückt. Man muß, wie ich, des Prinzen Großmuth kennen, Um dieses Lob nichts als gerecht zu nennen. Richard.

Auch bu? Furwahr, bas klinget feltfam, Schwefter! Und nicht geziemend icheint es mir. Wir fprechen weiter und. — Wer nahet hier? (Ein Nitter tommt mit einem Briefe.)

Lusignan.

Ein Engelland'icher Ritter ift's, mein Konig! Er fuchet Euch. Richard.

Was bringst du, Suffolf? Sprich! Der Ritter.

Den Augenblick nah't eine Bothschaft sich Bon Saladin. Ein langer Zug von Mannern, Bon Pferden und Kamehlen, festlich schön Geputt! Sie halten vor des Lagers Wall. Ein Heroldritt heran, und benm Trompetenschall Reicht' er mir diese Schrift für Euch, mein König! Nichard.

Bon Galabin? - Gib ber! Lufignan.

Mir ahnet Bofes!

Quintett und Finale.

Mathilde

(mabrent Richard lief't.)

Best wird mein Berhangniß entschieden.

D himmel! erbarme bich mein!

Revers (für fic.)

Micht scheinet der Konig zufrieden, Und feindlich die Bothschaft zu fenn.

Montmorency

(indem er Mathilben betrachtet.)

Sie gittert! Dabin ift ihr Frieden!

O fonnt' ich den Gram ihr gerftreu'n!

Lufignan (für fic.)

Wird niemahls mein Schicksal ermuben, Und ewig die Qual sich erneu'n?

Richard (nachdem er gelefen.) Benm Simmel! Ein feltfam Erbiethen! Nicht fann ich mich beffen erfreu'n.

The Fürsten und ihr Nitter! Hört, Was Saladin mir hier entbiethet!

3u lang hat schon der Krieg gewüthet, Schreibt er, und Usien verheert.

Er will die Hand zum Frieden reichen, Und ihn besiegl' ein festes Band.

Er fordert — ein Begehren sonder gleichen!

Er fordert meiner Schwester Hand

Für seinen Bruder, und das heil'ge Land —

Jerusalem — sey ihr gemeinsam Reich,

Dem Heiden wie dem Christen gleich.

Lufignan (einfallenb.)

Belch vermeffenes Begehren! Thron und Braut heischt er von mir? Richard.

Laß durch keine Furcht dich ftoren! Treu halt' ich mein Bundnif dir. Mathilbe.

Wer wird diefen Sturm beschwören ? Wer erbarmt fich meiner hier?

Montmorency,

Großer Gott! Bas muß ich boren? Gang entreißet man fie mir!

Mevers (su Lufignan.)

Kannft du diefen Vorfchlag horen? Gang emporend icheint er mir.

Mile fünf.

Von Furcht und hoffnung erschüttert, Bon qualenden Zweifeln durchzittert, Bebt vor bem funft'gen Geschick Die jagende Geele jurud.

Ein Sturm bewegt die Gemuther, In der Zukunft dammernden Schoof Berbergen fich Qualen und Guter, Und der Mensch greift blind um fein Los. (Rach bem Finale ergreift Richard Mathilbens Sand. und Alles folgt ibm.)

# 3 menter Aufzug.

Belt bes Königs Richard im Kreuglager, mit Fahnen, Waffen, und bem Englischen Bapen geziert.

## Erfter Auftritt.

Lufignan (tritt unruhig ein.)

#### Mrie.

Getrieben von tampfenden Binden, Ein Schiff auf emporetem Meer, So irr' ich, um Rube zu finden, Unftat und raftlos umber.

Ich febe die Sterne verschwinden, Ich hore ben Sturm fich verfunden, Der mitten in Grauen und Nacht Mir boppelt furchthar erwacht.

Der mir das Söchste entrissen, Der Ruhm und Thron mir entwand, Jett nach dem Schönsten, dem Liebsten Streckt er die frevelnde Hand. Doch nimmer foll er es faffen! Eh' will das Leben ich laffen, Eh' er des Triumphes genießt!

Er muß, bezwungen, mir weichen, Und wo die Gewalt nicht will reichen, Da fiege die flugere Lift!

3wepter Auftritt.

Mevers. Lusignan.

Mevers

(tritt mabrend bes Ritornells ein.)

Mein Konig!

Lusignan.

Ha, Mevers! Was suchest du! Nevers.

Seltsame Bothschaft komm' ich Euch zu bringen, Die Euch erfreulich werden kann. Der, ben ihr haßt, geht felbst in Eure Schlingen, Und wagt es tollkubn, sich zu nab'n.

Lufignan. Bie? Bas fagft du? Bar's möglich?

Mevers.

Ja, mein Gurft!

 $\mathfrak{M}$ 

Malekadhel ift in des Lagers Dabe.

Dramat. Beb. II. 25.

Lufignan.

Mit feinem Beer ?

Mevers.

Mein, gang allein;

Von einem einz'gen Krieger nur begleitet, Hat man am Morgen in dem Palmenhain, Der dort an's Meeresufer sich verbreitet, Ihn wandeln feb'n.

> Lusignan. Nicht möglich! Nevers.

> > Berr! Es ift

Der Mann, ber mir's berichtet, juverläßig, Und kennt den Prinzen wohl ausmancher Schlacht. Lufignan.

Und was beginnt er hier? Ift's feine Absicht, Das Kreugheer auszuspäh'n und unfre Macht? Revers.

Wie weit, o gnad'ger herr, fend ihr vom Ziele! Micht Chrsucht treibt ihn; fanftere Gefühle — Die Liebe ift's, die folden Muth ihm gibt. — Er liebt die Fürstinn, und — er wird geliebt. Lusianan.

Er wird geliebt? Nevers! Was wagest du Zu sprechen? Dieser Heide wird geliebt? Mathilde konnte sich so weit vergessen?

#### Mevers.

Es ließ sich aus ber Bothschaft wohl ermessen, Die Saladin an Richard abgesandt. Glaubt Ihr, ber stolze Sultan von Agypten Wird ein abschlägig Wort vertragen? Sehr sicher mußt' er seiner Sache senn, Um solchen Antrag g'rabe zu zu wagen. Doch mehr noch weiß ich. In Cairo schon hat dieß Verständniß angefangen, Und nur der Liebenden Verlangen, Sich nicht zu trennen, oder nicht so bald, Verlängerte Mathilbens Ausenthalt.

#### Lufignan.

Mevers! Ein Bligstrahl zuckt aus beinen Worten In mein emport Gemuth. Ja, es ist mahr! Was unbegreiflich schien, wird jest mir klar.

#### Cavatina.

Sie lieben sich! Sa! Eine Solle lodert In meiner Bruft, die Blut und Nache fodert. Er soll sie nicht besigen — nimmermehr! Die Fürsten will ich gegen ihn empören, Sie sollen Alle sich mit mir verschwören, Und meine Gluth entstamm' das ganze Heer!

#### Dritter Auftritt.

## Richard. Die Borigen.

Richard.

Du fcheinst ergurnt? Bas haft bu, Lufignan?

Du kannst noch fragen? Kennst bu meine Lage, Mein Unglud nicht? Un biesem Schredenstage Sturmt Alles auf mich ein, Und was ich bore, mehret meine Pein. Ift's nicht genug, mich ohne Thron zu wiffen?

Aluch beiner Schwester Berg ift mir entriffen! Richard.

Das ist es nicht! Wie? Glaubt uns Saladin So tief gesunken, so ohnmächtig schon, Daß wir, um Frieden zu genießen, Bu jedem Vorschlag uns bequemen muffen? Erwagt es, Lufignan, erwagt es, uns zu droh'n: Wenn wir uns zu dem Bündniß nicht verstehen, So soll der nächste Tag den Krieg erneuert schen. Er steht uns nah' mit seiner ganzen Macht, Und morgen schon beginnt vielleicht die Schlacht. Lufignan.

Und du? Bas benfft du ju beschließen? Das fraget bebend bich mein Berg. Richarb.

Ich stehe nicht allein. Die Fürsten muffen Entscheiben; aber nur mit Schmerz Wurd' ich bie Sand zu solchem Bunde reichen.

arie.

Die theure Schwester soll ich zwingen Bur Eh' mit einem Mufelmann, Die ihr und uns nur Jammer bringen, Uns der fein Segen quellen fann? Uch, nur mit Schauder fann ich's benfen! Doch Gott durchschau't mein banges Herz, Er wird den Rath der Fürsten lenken, Und mir ersparen solchen Schmerz.

Lufignan.

Die Schwester wirst du nicht zu zwingen brauchen; Befürchte nichts von ihrem Widerstand!
Richard.

Bie fo? Bas meinft bu?

Lufignan.

Denn beine Schwester liebt — Malekadhel.

Michard.

Sa, nimmermehr!

Lufignan' Gie hat es keinen Sehl.

Die Vothschaft fam auf ihr geheim Vetreiben, Und der Geliebte mußt' in ihrer Nahe bleiben. Er schleicht verkleidet sich um's Lager her. So afft man dich, so afft man uns're Fürsten; Und wenn ihr ernst das Wohl der Christenheit Zu sichern, su bem großen, würd'gen Ziel Die Hand zu biethen glaubt, so send ihr überlistet,

Und dienet einer strafbar'n Gluth zum Spiel. E er z e t t.

Ridard.

Ha! Was bor' ich? Das foll fie mir buffen! Nimmer geftatt' ich bas frevelnde Band! Mögen auch Strome bes Blutes fließen, Bis wir erobern bas heilige Land.

Lufignan.

Richard! Mein Bruder! Go-kenn' ich dich wieder. Das ift der Muth, der ben lowen bezwang. Bald liegt im Staube der Feind uns banieder, Und wir erheben den Siegesgesang.

Mevers.

Laßt uns die Stimmen der Fürsten gewinnen! Klugheit begleite den rüftigen Muth. Nur wenn wir Großes verständig beginnen, Freu't uns zulest das errungene Gut. Richard.

Bobl benn ! Bir eilen gu ihnen.

Lufignan.

Laft und die Fürften gewinnen! Mevers.

Lagt und mit Klugheit beginnen! Mile bren.

Mimmer wird ernstlicher Bille bezwungen! Bas ben muthigen Batern gelungen, Ift auch ben Gobnen nicht ewig verfagt. Beg mit entebrenden Bunden und Frieden! Laft und im ehrlichen Rampf nicht ermuben, Bis wir ben trotigen Beiden verjagt! (Mue bren ab.)

# Bierter Auftritt.

(Unterirbifches Grabgewölbe unter ben Ruinen einer Berftorten Rirche. Man ficht bier und bort Berfchlagene Garge theils in Difchen, theils in langen Bangen, welche fich in ben Sintergrund vertiefen. Gine fcmale Ereppe führt in Die Tiefe von oben berab. Durch bie Dffnung bes gerftorten Gewolbes fallt ein ungewiffer Dammerfchein in basfelbe. Es ift Abenb.)

Malekabbel

(fommt bie Treppe berab. Er fieht fich von allen Geiten um, und geht langfam vorwarts.)

Dief alfo ift ber Ort, ben fich bie Liebe, Die reinfte, gartlichfte, jum Bufluchtsort gewählt? Sier in dem Aufenthalt voll Grauen, Umgeben von Berftorung und Ruin, Coll ich die Beißgeliebte ichauen?

Warum beschied sie mich hierher? Sat uns're Liebe auf ber heitern Erbe Kein unbelauschtes Platchen mehr, Das freundlich ihr gegönnet werde? Muß sie sich flüchten in des Todes Reich? O nicht kann ich mit Lust die Zukunft sehen; Schlimm muß es, schlimm mit uns'rerLiebe stehen, Sie ist dem Aufenthalt, der ihr beschieden, gleich!

Wie schaubervoll, wie bufter ift es hier! Ein Christentempel ist's, der über mir, Vom Krieg verheert, in wusten Trummern lieget. Hier haben ihre Lodten einst geruht, Und me in Volk war's, das ihre Ruh gestöret! Was sonst der Mensch mit heil'gem Chauer ehret, Des Todes stilles, stummes Reich, Es ward hier nicht geschont. Und hier soll ich die Christinn

Erwarten, hier foll fie die Hand in meine legen? D, diefer ernste Ort ist jedem fanften Trieb' Und jeder Hoffnung streng entgegen! Urie.

Sie temmt noch nicht - und duft'rer wird's um mich,

Und tiefer werden diese Schatten, Wo Erdennacht und Grabesnacht sich gatten. D holder Stern! D wann erblick ich dich! Geh auf in diesen Finsternissen, Die deiner Klarheit weichen muffen! In deiner Augen stillem Licht Laß meine Sonne, laß mein Gluck mich finden! Laß deinen Mund mir frohe Bothschaft kunden, Und stille dieses Berk, das ohne hoffnung bricht!

# Fünfter Auftritt.

Mathilde. Malefadhel.

Mathilde (erscheint oben an ber Treppe; sie xust leise.) Malekadhel!

Malekadhel.

Mathilde! Ha, du bist's! Erscheinst du endlich meiner heißen Sehnsucht? Doch wie? So bleich? In Thränen schwimmt bein Blick?

Ift bieß der Gang ber Braut, der gludlichen, Die froh entgegen eilet bem Geliebten?

Mathilbe.

Malekabhel! O nenne biese Hoffnung Richt mehr! Sie ist gerftort.

Malekadhel.

Berftort ?

Mathilde.

Die Fürsten haben

Entschieben. Jedes Bundnif ift verworfen; Bir find getrennt.

Malekabhel.

Wir sind es nicht, Mathilbe! Vertrau' auf meinen Urm, auf meinen Muth! Vertheidigen werd' ich mein höchstes Gut. Sie kennen dieses Schwert; sie haben es In mancher heißen Schlacht erprobt. Ich hab' es dir, ich hab' es mir gelobt, Und gegen eine Welt werd' ich dich schüßen. Wer kann dich mir entreißen, wenn ich dich Behaupten will? Wer dich mir rauben?

36,

3d felbft.

Malekadhel. Mathilde — dul Was muß ich hören? Du willft mit meinen Feinden bich verschwören? Du liebst mich nicht !

Matbilde.

Ich liebe bich. Ich werde Die wieder glücklich fenn auf diefer Erde. Doch — eine Christinn — barfich meine Sand Nicht fügen in ein frevelnd Sheband.

Malefadhel.

Go flieh mit mir !

Mathilbe.

Was willst bu wagen? Coll ich ber Ehre— bu bem Ritterruhm' entsagen? Nein. Höre mich! Für uns ist sonst kein Uusgang mehr.

Ich barf bir niemahls angehören;
Doch treu zu seyn barf ich bir schwören.
Und dieß thu' ich hiermit. Nimm meine Hand,
Nimm meinen heil'gen Schwur zum Unterpfand!
Mie soll ein And'rer mich die Seine nennen;
Die Pflichten, die von dir mich trennen,
Sie trennen mich auch von der Welt.
Den Todten lebend bengezählt,
Will ich in stiller Öde leben,
Zum himmel mein Gebeth für dich erheben.
Dieß ist's, was keine Macht mir raubt,
Was Gott mir selbst zum Trost erlaubt.

Romanze. Dort, wo in reine Lufte Sich der Carmel erhebt, Der Hauch der niedern Dufte Nie seine Stirn umschwebt, Hoch über'm Erdgetummel Lebt eine Frauen-Schar Nah dem verwandten himmel, Zu dem ihr Streben war.

In ruh'ger Klarheit fließet Ihr stilles Leben bin; Nichts, was die Welt erkieset, Reizt ihren frommen Ginn. Der Andacht hingegeben, Der sanften Menschlichkeit, Ift ihr vereintes Streben Dem Guten nur geweih't.

Dorthin will ich mich flüchten, Dort ift ber Rube Port, Der Kampf ber strengen Pflichten Berstummt am beil'gen Ort. Dort löschen biese Gluthen, Dort schweigt ber rege Schmerz, Dort barf es ftill verbluten Dieß tief gerrif'ne Berg.

Und bu follst mich geleiten; Aus beiner treuen Sand Will ich hinüber schreiten In jenes beg're Land. Still will ich mich versenken In meiner Liebe Pein, Und beinem Angedenken Mein traurig Dasenn weib'n.

Malekabbel.

Mathilde! Was verlangest du von mir? Ich soll mich meines Glückes selbst berauben?

Mathilde.

Weil ich nur so mich dir bewahren kann. Du weißt, wem mich der Bruder zugesagt; Nie wird er fren zu mahlen mir erlauben. Allein in jenem stillen Zufluchtsort, Dort endet seine Macht. Bon dir beschüßet, Erreich' ich ungestört der Ruhe Port. Dir dank ich dieses lette Glück auf Erden; Du wirst auch dort mein guter Engel werden.

Finale.

Malekadhel.

Ich foll dir entfagen? Nicht kann ich es tragen, Nicht morben mein Gluck.

Mathilde.

O ftille die Klagen! Entbehren, Entfagen 3ft Menfchengeschick.

Malekadhel.

Ich foll bich geleiten? Mir felber bereiten Die tobtenbe Qual?

Mathilbe.

Ach! Glangt benn von weiten, Uns Urme gu leiten, Ein milberer Strahl? Malekabhel.

Mein! Ich kann bich nicht verlaffen! Sieh! Mein Leben hangt an bir.

Mathilbe.

Lag und in Gebuld und faffen! Gottes Fügung maltet bier.

Stimmen von außen. Sprenget die Thure! . Sier muß fie fenn.

Mathilbe.

Gott! Welch Getofe! Man dringt berein.

-Malekabbel.

Ruhig, Geliebte!

3ch mahre bein.

(Man bod bie Thure gewaltfam erbrechen.)

Stimmen von außen.

Reget bie Banbe!

Machet ein Ende!

Mathilbe.

Wenn man dich fände!

Gott! Belde Pein!

Flieh! O flieh!

Malekadhel.

Dicht von binnen!

Die wird man mich weichen feb'n.

Was ich magte zu beginnen,

Fürcht' ich auch nicht zu besteh'n. (Das Getofe von außen mabrt fort.)

Stimmen von außen.

Sprenget die Thure!

Schlagt fie in Splittern!

Mathilde.

Mein Schicksal drobt

Mit Ungewittern!



Male fabbel. Du fennft mein Schwert, Und fannft noch gittern?

# Sechster Auftritt.

(Die Thure wird mit großem Getofe aufgesprengt. Ried ard, Lusignan, Montmorency, Revers, viele andere Aitter und Areussolbaten bringen herein. Malekabhel sieht fein Schwert, stellt fich vor Mathilden, und erwartet die Einbringenden in ruhiger Stellung.)

Richard (im Rommen.)

Sa! So muß ich die Schwester finden? Lufignan.

Laft und ben frechen Rauber binden! Malekabhel.

Ihr follt zum Kampf bereit mich finden. Mathilbe.

Ich febe jebe hoffnung ichwinden. Lufignan.

Ergreift ben Berrather! Es fliefe fein Blut! Mathilbe.

Erbarme bich, himmel! Begahme die Buth!

Co fcandeft bu, Freche, dein fürftliches Blut?

Malekabhel.

(mit gehobenem Schwert.)

D fommt nur! Mir machft in Gefahren ber Muth! Eu fig nan.

Ergreift ihn !

(Die Kreussolbaten bringen auf Malekabhel ein.) Mont mor ench

(ftößt fie gurud, indem er fich vor Maletabhel ftellt, und ebenfalls bas Schwert gieht.)

Mimmermehr!

Richard (su Montmorency.)

Was wagst du zu beginnen?

Montmorency.

Ich schütze ihn. Ich weiche nicht von hinnen, Und schirm' ihn gegen euer ganzes heer. Er hat mir nicht ben Schatz versagt, Uls ich auf Rittersinn vertrauend, Uuf seine herzensgröße bauend, Mich nach Cairo fühn gewagt. Ein Gleiches kann er von uns fodern. Fühlt ihr nicht Schamin eu'ren Wangen lodern? Wollt ihr als Christen minder edel seyn?

Mathilde.

D welch ein Troft in folchen Schmerzen! Dramat. Geb. II. Ib. N Malekadhel (umarmt Montmorency.)

Ich banke bir, Montmorency !

Lusignan.

Sa, leere Worte! Trennet fie!

Die Kreugfoldaten naben fich Malekabhel auf's Reue. Er gudt bas Schwert. Montmorency fiellt fich voribn.)

> Montmorench (indem eribn vertheibigt.)

Durch meine Bruft nur geht ber Weg zu feinem Bergen!

(Die Rreusfoldaten weichen erstaunt gurud. Man bort binter ber Scene neuen tarmen und Waffengetofe.)

# Siebenter Auftritt.

Rale b an ber Spipe ber prächtig gemaffneten Ritter, bie ber Gefanbtichaft sum Geleite bienten. Sie bringen mit entblößten Schwertern herein. Die Bo-rigen.

Raled.

Mir nach! Mir nach! Ihr Getreuen! Dem helben brobet Gefahr. Auf! Eilet, ihn fchnell zu befregen, Und stellt euch als Schirmer ihm bar! Chor ber Saracenen. Laft uns die Feinde zerstreuen, Dem helden brohet Gefahr, Und schnell den Führer befrepen, Der Leitstern in Schlachten uns war!

Malekabhel.

Bu mir! Bu mir! Ihr Getreuen!
Greift an bie verrath'rifche Schar!
(Die Saracenen und die driftlichen Ritter bringen auf einander an. Richard und Malekabhel begegnen fich am erften. Mathilbe wirft fich amifchen fie.)

Mathilde.

O schonet! Erhoret mein Fleben! O fenket ben mord'rischen Stahl! Wie immer ber Kampf mag gescheben, Er bringet mir tobtliche Qual.

> Montmorency (indem er Richarden gurud halt.)

O horet ihr ängstliches Fleben, Bereitet der Holden nicht Qual, Und müßt ihr die Fehde bestehen, So prüfet im Felde den Stahl!

Malefabhel (fentt bas Schwert.)

Du magtest ben Bund zu verschmähen, Du häufest mir Leiden und Qual; Doch will ich ben Bruder nur feben, Und fenten ben rachenden Stabl.

Richard.

Mie lag ich bieß Bunbniß geschehen! Mie nennt bich Mathilbe Gemahl! Doch werd' ich im Felde bich seben, Go trifft bich mein strafenber Stahl.

Malekadhel (su ben Geinigen.)

Auf benn! Auf! In's Feld zu ben Schlachten! Bolgt mir, ihr Treuen, mit freudigem Muth! Die trifft die Schuld, die den Frieden verachten, Blut ift gefa't, und geerntet wird Blut.

Chor ber Saracenen. Auf benn! Hinaus in's Feld zu ben Schlachten! Ja, wir folgen mit freudigem Muth. Die trifft die Schuld, die ben Frieden verachten, Blut ist gesa't, und geerntet wird Blut.

(Malekabhel eilt fort. Die Geinigen folgen ihm.)

Richard.

Wohl benn! Sinaus! Wir werden uns finden Dort, wo die Schlacht sich am heißesten mengt. Dort wird bein Trot, dein Übermuth schwinden, Rings von den Schwertern der Christen umdrängt! Chor ber Kreugritter.

Auf benn ! In's Feld! Wir wollen euch finden Dort, wo die Schlacht fich am heißesten mengt! Bald wird ber Erog, ber Übermuth schwinden, Bald ift ber halbmond vom Kreuze verbrängt! (Mue ab.)

# Dritter Aufzug.

(Balbige Gegend am Fuße des Carmel. Man sieht einen Theil des Berges im hintergrunse, und auf demfelben einzelne Einsiedelepen mit Kreuzen und Glockenthürmchen. Morgendammerung.)

# Erfter Auftritt.

Lufignan. Nevers. Ein Stallmeifter bes Erftern.

#### Mevers.

Mun ift es eine Stunde, daß ich schweigend Vom Lager her euch folge, gnad'ger herr! Bas habt ihr vor? Zu welchem Zwecke führet Ihr uns hierher?

Lufignan.

Wohlan! Bir find jur Stelle! Sier ift ber Ort, ben ich mir auserseb'n, Berschwiegen, einsam, fern von jeder Strafe! Hier soll die That, die wichtige, gescheb'n, Die für das Bohl der Christenheit entscheidet. Nun höret mich, und tief in treuer Brust Bewahret wohl, was ich euch anvertraue! Ihr kennt die Kraft, das Schwert Malekachels, Bist, daß, so lange dieser Büthrich lebt, Das Kreuz vergebens hier nach Herrschaft strebt. Ihn zu verderben ist für jeden Christen Der Bünsche höchstes Ziel, so auch für mich — Und heute, hoff ich, soll es mir gelingen!

3hr, Konig, wollt ben Schrecklichen bezwingen ? Lufignan.

Ich will's, und werd' es auch mit eurer Gulfe! (su Mevers.)

Du weißt, die Schlacht beginnt; voll Streit=

Stehn sich die heere drohend gegen über. Im Schlachtgemeng such' ich Malekadhel, Und sicher bin ich, daß er voller Buth Auf mich wird sturzen. Dann entslieh' ich ibm —

Mevers.

3hr flieht ?

Lufignan.

Bum Scheine nur, und lock' ihn fliebend hierher in diefes rings umbufchte Thal.

Hier foll er feines Buthens Ende finden, Bier treff' ihn unfer froh vereinter Stahl! Ihr berget euch defhalb in diefen Grunden, Und eilt herben, wenn ihr mich rufen hort.

Doch, Lufignan, ift bas auch ritterlich? Dren gegen Ginen?

Lufignan.

Du bedenkest bich?
Den Feind der Christenheit, den wilden Seiden,
Der uns das schwer erkampfte Grab des Herrn
Entrissen, und aus Sprien verdrängt,
Nur so ist's möglich, ihn zu überwinden,
Und fest des Kreuzes heil'ge Macht zu gründen!
Duett.

Lufignan.

Vorwarts richte beine Blide Auf die Folgen diefer That, Wenn aus Palaftina's Glude Uns entkeimt die gold'ne Saat! Nevers.

Uch, mir grau't vor dieser Tude; Zweifelnd folg' ich beinem Rath. Ift es auch ber Weg zum Glude? Ift's auch eine gute That? Lufignan.

Ja es wird zum Ziele leiten; Halte fest dich an dieß Wort! Nevers.

Bohl! So will ich mich bereiten; Fest vertrau' ich auf dein Wort. Bende.

Wohl! Die Zweifel find zerronnen; Ungit und Sorge find verbannt. Schnell und muthig nun begonnen, Was man als gerecht erkannt!

(Mue ab ; Lufignan auf der Seite, maber er gefommen, Bevers und ber Stallmeifter in den Wald.)

## 3menter Auftritt.

(Das Theater bleibt eine furze Beit leer. Während biefer hort man von Weitem ben Morgengefang ber Ginfiedlerinnen auf bem Carmel, bazwischen Glodenläuten. Es wird nach und nach Sag.)

Chor ber Einsiedlerinnen. Auf geht bes Oftens Thor; Der Morgen tritt hervor. Sen uns gegrüßt in beiner Schone! Uns ruft bein ftilles Licht Bur sußgewohnten Pflicht, Und bich begrüßen bes Liebes Tone.

Die Morgenglocke klingt, Die fromme Seele schwingt Bethend sich auf in die himmlischen Muen. Der Heimath hoher Ruh Strebt ihr Verlangen zu, Bo sie bas ewige Licht soll schauen.

(Wahrend dieser Strophen erscheinen im Sintergrunde Mathilde und Chlorinde auf Kamehlen. Malekabhel und mehrere Saracenische Ritter bes gleiten sie zu Tube. Die Frauen steigen ab, die Ritter mit den Kamehlen blei ben im Sintergrunde. Malekab, Wathilde und Chlorinde kommen vorwätts langsam, schweigend, und mischen ihre Stimmen in den Chor der Einsteblerinnen.)

Malekadhel, Mathilde und Chlorinde.

Bunderbarer Laut! Rlang aus himmlischen Soben! Fremd und boch vertraut Scheinest bu uns ju umweben!

Chor ber Ginfiedlerinnen.

O du, der tief im Thal Moch irrt in Nacht und Qual, Richte zum Himmel dein banges Sehnen! Dort ist dein Vaterland, Dort wird dein Herz erkannt, Dort nur persiegen die heißen Thranen! Malekabhel, Mathilde und Chlorinde. Rüblit im beißen Schmerz

Dieß zerriß'ne Shr zerriß'nes Läffet nicht ganz es Läffet nicht ganz fie vergeben!

(Der Chorgefang ichmeigt, Die fpielenben Personen ebens falls. Chlorinde entfernt fich, und geht auf ben Berg bu ben Ginfieblerinnen.) Rach einer Paufe fagt

Malekadhel.

Ich habe bich hierher geführt, Mathilde! Gehorchet hab' ich beinem ftrengen Wort.
Die Scheibestunde naht — sie treibt mich fort; Balb hab' ich bich zum letten Mahl geschen!
— Zum letten Mahl! — In diese Worte brangt Sich ein unendlich Weh! — Und du, Mathilde, Du bift es, die es über mich verhängt?

Mathilde.

Malekabhel! Laft und die frische Wunde, Die heiß noch blutet, nicht so oft berühren! Wozu auch konnen uns're Klagen führen? Wir sind getrennt! Wir sind's auf immerbar! Malekabbel.

Ich weiß es, und ich will bich nicht erweichen; Still halt' ich unter bes Gefchickes Streichen, Die feste Bruft bieth' ich ihm ftandhaft bar.

Ich fordr' es kuhn heraus, mich noch Unglücklicher zu machen, als ich bin! Ich habe dir entsagt! — Nun geh' ich jedem Berhängniß mit gefaßtem Muth entgegen. Die Schlacht erwartet mich. Ich höre schon Bon fern seit langem ber Trompeten Ton. Mit Lust will ich in das Gewühl mich stürzen, Und wenn ber Tod in tausend Furchtgestalten Rings um mich wüthet, wenn ein Lanzenregen Betäubend mich umsaus't, in's Buthgeschren Der Bürgenden sich der Erwürgten Winseln, Die innerste Natur in allen Tiefen Unfregend, mischt — dann wird mir leichter werben!

Mathilbe.

D welches Bild! O gibt es wohl auf Erden Noch größern Schmerz, als ben bes himmels Schluß

Muf diefe Bruft gelegt, den ftumm ich tragen muß?

(Gin Saracenifder Ritter erfdeint im Sintergrunde.)

Male fabbel.

Man kommt. Man suchet mich. Mathilbe.

Es ift Raled; er rufet bich.

## Dritter Auftritt.

Raled (febr eilig.) Die Borigen.

#### Terzett.

#### Raled.

Auf! Felbherr! Auf! Dich rufet die Schlacht; Schon bligen die Schwerter im Sandgemenge. Ein fühnerer Muth ift den Christen erwacht; Denn du wirst vermiffet im Feindesgebrange.

#### Malefabbel.

Du ruf'ft mich. Wohlan! Ich eile jur Schlacht! Dort will ich mich fturgen in's wilbe Gemenge! Der Schmerz, ber marternd im Bufen mir wacht,

Betäubet vielleicht fich im Cangengebrange.

#### Mathilde.

D himmel! Er eilt in die mord'rifche Schlacht! Er fturget fich wild in's Schwertergemenge! D wenn zu fuhn die Verzweiflung ihn macht, So rett' ihn bein Urm aus bem Feindesgestränge!

Raleb.

Muf! Gile!

Mathilde (indem fie Malekabhels Sand faßt.) So schnell?

Malekabhel.

Mich rufet die Pflicht.

Raled.

Mein Feldherr!

Malekabhel (su Mathilben.)

Du gitterft ? Mathilbe.

O frage mich nicht!

Laß schweigend bas hart'fte mich bulben! In meiner unendlichen Qual Erscheint mir ein troftenber Strahl: Ich leid' es ohne Verschulben!

Malekabhel und Mathilde. Leb wohl! O welcher Augenblid!

Raled (augleich mit ihnen.)

Go fomm! O welcher Augenblid!

Bom Liebsten auf ber Welt sich scheiben, Berzichten auf bes Lebens Glud, Und ftanbhaft senn in solchen Leiden; O solchem gerreißenden Schmerz Erlieget bas liebende herz!

(Maletabhel reift' fich fonell von Mathilben los, und eilt mit Kaled fort. Chlorinde, welche mahrend bes Ter, setts gurud gefommen ift, tritt guihrer Gebietherinn. Mathilbe finft ihr in ftummem Schmerz in die Arme. Rach einer Weilerichtet fie fich auf.)

Mathilbe.

Es ift vorben! Das Schwerste ift bestanden! Ich werd' ihn auf der Welt nicht wieder seb'n! O du, nach deffen Fügung wir uns fanden, Der uns're reine Liebe wachsen sehn, Warum, o Gott! Warum —

Chlorinde.

Prinzeffinn! Faffet euch! Es nabet ber Einsiedlerinnen Chor! Entweiht mit Klagen nicht ihr Ohr, Nicht ihre Gegenwart burch eines heiden Nahmen!

#### Bierter Auftritt.

Die Einfiedlerinnen, (alle weißgetleidet, mit Schlevern angethan, tommen unter Befang ben Berg berab.) Die Vorigen.

Chor ber Einfiedlerinnen. Gen uns willfommen, wundes Berg, Das aus des Lebens Irrfal flüchtet! Dir hat ber bunkeln Erbe Schmerg Den Ginn auf's himmlische gerichtet. Mathilbe.

Empfanget biefes wunde Gerg, Das gern in eure Stille flüchtet! Die Belt hat nichts fur mich als Schmerg; All meine Freuden find zernichtet!

(Indem Gine von ihnen Mathitben ein weißes Gewand reicht.)

Nimm hin ber Unschuld einfach Beiß Statt beiner fürstlichen Gewande! Demuth und Reinheit ift ber Preis, Nach dem bu ftrebst in unserm Stande.

Mathilde.

O reichet mir ber Unschuld Beiß! Rehmt hin die fürstlichen Gewande! Ein Berg, bas nichts vom Glude weiß, Zerbricht wohl gern ber Hoheit Banbe.

Chor der Einfiedlerinnen. (Sie geben Mathitben ben Schlever.)
Nimm auch des Schlevers keusche Zier!
Er berge dir der Welt Gepränge,
Auf daß kein leiser Wunsch nach ihr In beine stille Bruft sich drange! Mathilde.

O nicht bedarf's der Hulle hier! Tobt ift fur mich der Welt Geprange, Und feine Freuden beuth fie mir, Nach denen je ein Bunfch mich drange!

Chor ber Ein siedlerinnen. So fomm benn! Tritt in unsern Kreis! Wir biethen bir, was und beschieden, Der Rube Glück, ben innern Frieden, Der nichts von Sturm und Wechsel weiß. Doch nur auf bornenvollen Wegen Gehst du bem hellen Ziel entgegen; Der Lohn ift nur bes Kampfes Preis.

Mathilbe.

O nehmt mich auf in euern Kreis! Gewähret mir, was euch beschieden, Der Ruhe Glück, den innern Frieden, Der nichts von Sturm und Wechsel weiß! Uch, nur auf dornenvollen Wegen, Streb' ich dem hohen Ziel entgegen; Der Lohn ift nur des Kampfes Preis.

(Unter ben letten Beilen diefes Gefanges haben fich bie Einsiedlerinnen mit Mathilben und Chlorinden gegen ben hintergrund zu entfernt. Wenn fie nicht mehr gesfehen merben, erscheint linter Sand Lusignan flie, bend vor Maletadhel, ber ihn mit gezücktem Schwerte verfolgt.)

Dramat. Beb, II Eb.

D



## Bunfter Auftritt.

Lufignan. Malekabhel. Dann Nevers und ber Stallmeifter.)

Malefadhel.

Verruchter! Steh! Wohin führst du mich noch ? Wo sucht noch deine Feigheit Schutz zu finden? Nicht foll der Wald bich schirmen, nicht sollst du Dem Tod entslieh'n in dieses Thales Gründen. Hier mußt du sterben! Steh!

(Er hau't nach ihm.)

Lusignan

(wendet fich foneu, und feut fich jum Rampf.)
Bohlan! 3ch ftebe bir!

Malekadhel! Das Schwert entscheide hier, Ber von uns Braut und Krone soll besitzen! Malekadhel.

Unglücklicher! Woran wagst du den Feind In diesem Augenblick zu mahnen? Rufest du Den Rachgeist selber auf, der nie dir schlum= mert?

Go habe benn bein Ochicffal!

(Er ffürst muthend auf Lufignan, ber vor ihm weicht, und fich feiner nicht zu erwehren vermag. Malekabbel brangt ihn vor fich her; Lufignan ffürzt auf die Knie. Malekabbel hohlt aus, um ihn nieberzustoßen.)

# Lufignan. (ichrevenb.)

Sülfe!

(Mevers und ber Stallmeifter fpringen hervor, und ber Erfte vermunber Maletabhel von riidwarts.)

## Malekabhel

(inbem er fich rafch ummenbet.)

Sa, Berrath!

(Bufignan fpringt auf. Alle brep fampfen gegen Maletab, bel, ber fcmer verwundet fich gegen fie vertheidigt.)

Malekadhel.

Ihr Schandlichen! Doch nichts foll es euch nugen!

Ich nehm' es auf mit euch! Gott wird mich fcugen!

(Seine Rrafte finten allmählich. Die bren Begner bringen gewaltsam auf ihn ein. Nevers beschäftigt ihn von vorn; indeß flößt Lufignan ihm von ruckwarts bas Schwert in die Juge bes Pangers. Er schwankt und sinkt.)

O Gott! Web mir! Mathilde!

Lufignan.

Sa! Er fällt!

(Er fpringt hingu, und ftöft ben Gintenben vollends nieber.)

Mun ist bein Trop bezwungen, wilder Heite, Und fren von beinem Ubermuth die Welt!

Mein ift Mathilbe! Mein der Thron, ben bu genommen!

3ch athme fren!

Mevers.

Flieh! Flieh! 3ch hore tommen. (Gie eilen alle brep ab. Maletabel bleibt allein liegen.)

# Sechster Auftritt.

Raled. Malekabhel. Dann Mathilde.

#### Raleb

(kommt eilig von ber entgegengesesten Seite.) Malekadhel! Mein Feldherr! (Er erblickt ihn liegenb.)

Gott! Bas feb' ich!

Er ift's! Er liegt im Blut! Malefabel! (Er kniet neben ihm nieder, und fucht ihn gu fich gu bringen.)

Mein theurer herr ! Ermachet! Sprecht!

Mathilde

(bie fchnell und erfchroden surud fommt.)

Wer ruft?

Mit welchen Schreckenstonen bringt der Nahme, Der allzutheure, in mein bebend Ohr! Kaled? Ihr fend's? Ihr ruft?

Raled.

D weh, Mathilde!

In welchem Augenblid fommt ihr hierher? Er ftirbt! -

Mathilde.

O mein Erlofer! Belder Unblid! (Gie fturgt neben Maletabhel nieber.)

## Siebenter Auftritt.

Die Einfiedlerinnen, welche Mathilben ge, folgt find, und Chlorinde erscheinen in ber Tiefe bes Theaters. Borige.

Finale.

Chor der Einsiedlerinnen.
Uns rufen Schmerzenstöne!
Des Staubes arme Söhne,
Sie grüßen mit Gestöhne
Das ungeruf'ne Licht.
Getheilt in Sorg' und Plage
Verrinnen ihre Tage,
Bis unter Schmerz und Klage
Ihr mudes Auge bricht.
Raled.

D helfet! Selft, ihr frommen Frauen! Eine Ginfredlerinn. Laft uns nach feinen Bunden fchauen! Eine Zwente

(inbem fie Mathilben aufrichtet.)

Ermannt euch! Bollt auf Gott vertrauen!

Mathilde.

2(ch! Richt wird er bas Licht mehr ichauen!
(Während bie Mufit leife und flagend fortgebt, entwaffs
nen Kaled und bie Einfiedlerinnen ben Bermundeten.
Mathilbe hält ihn in ihren Urmen.)

Mathilde.

O! So muß ich dich wieder feb'n?
Die theu'ren Züge so erblicken?
Du hörst nicht meines Jammers Fleb'n,
Liegst stumm und kalt vor meinen Blicken!
Malekadhel! — Uch! Fass' ich's denn? —
Todt! — Todt — der erst so voll von Leben
Un diesem Platz mir Lebewohl gegeben!
Todt! — Todt! —

Raled (freubig.) Prinzeffinn! Faffet euch! Er reget fich!

Mathilde.

Er reget fich? Er lebt?

Malekabhel 4fic in Mathilbens und Kaleds Armen emporrichtend.) Mathilbe! Seh ich bich? — Auch bich, Kaled? — Euch fendet mir Der gut'ge Simmel in der Sterbestunde! Mathilde.

Malekadhel! — Du lebit! — O welches Glück! Malekadhel.

Frohlode nicht! — Ich febre nicht zurud In's Leben! — Allzutief — brennt diese Bunde!
Raled.

Doch welchem Sterblichen gelang die kühne That?
Malekadhel.

Micht Einer war es. — Schändlichem Verrath Erlieg' ich. — Lufignan — Kaled! Du wirft mich rächen!

Mathilde.

Sa, Lufignan! Ich ahne dein Verbrechen.

Ich schwör' es euch —

Malekabhel (immer fcmacher.)

Und nun — lebt wohl! Das Glück,

Mit dir gu leben - fonnt' ich nicht erwerben: So preif' ich noch - mein gutiges Beschick,

Das mir erlaubt - in beinem Urm - ju fterben . (Er finet tobt gurud.)

(Mathilbe und Raled bleiben in ftummem Schmers nes ben bem Leichname liegen.) Chor ber Einsiedlerinnen. Es ist vorben! Er hat geendet! Er starb als Held in seiner Pflicht. Was hier getäuscht ihn und geblendet, Erscheint ihm dort im mahren Licht. Nun stört fein Kampf mehr beinen Friesben,

Mun lebst bu ftill fur beinen Freund; Was diese Erde streng geschieden, Wird freundlich durch den Tod vereint.

## Achter Auftritt.

Montmorency (bereilig fommt.) Borige.

Montmorency
(noch halb in ber Scene.)
Ha, Schändlicher! Du sollst den Lohn empfangen,
Der beiner Missethat gebührt.
(Er tritt beraus.)
Uch, wenn der Himmel mein Verlangen
Erhört, und meine Schritte führt,
Wenn's ihn zu retten, mir gelänge,
Wie selig —

(Er erblickt bie Unwesenben.) Doch welch eine Menge Bon Frauen? — Und ein Ritter ganz in Blut, Der sterbend oder todt in ihren Urmen ruht? Die heiligen Einstedlerinnen Sind es — und — trau' ich meinen Sinnen? Mathilde!

Mathilbe.

Ad, Montmorency! Un welchem Ort muß ich bich wieder sehen! Montmorency.

Go ift er tobt?

Mathilde.

3hr wift ichon, mas geschehen? Montmorency.

Wohl weiß ich's, und vielleicht noch mehr, Als ihr. Der Wunsch zu helfen trieb mich her. So eben fiel im dicht'sten Streite Der Knappe Lusignan's an meiner Seite. Im letten Augenblick bekennt Er noch die That, die auf der Seel' ihm brennt. Das Heer erfuhr mit Jubel und Entsetzen Die Schande Lusignan's, des tapfern Feindes Fall.

Ach, die ihn fürchten, mußten doch ihn ichagen, Und Trauer folgt dem Jubel überall! (Man hört von Weitem einen Marich.) Sorft bu? Der König naht — mit ihm ber Chor

Der Ritter!

Mathilde. Uch! Was steht mir noch bevor!

Chor der Einfiedlerinnen. Faffe dich in deinen Schmerzen!
Uch, bas Schwerste ift vorben!
Mus dem tief zerriffnen Herzen
Macht ein hoher Geist sich frey.
Bon des Unglücks steiler Höh' herab
Blickt man ruhiger auf Welt und Grab.

# Legter Auftritt.

eunter bem Schalle friegerischer Mufit tritt bas fiegreiche Kreusheer ein. König Richard an ber Spige, binter ihm Lufignan, Nevers, die übrigen Mitter und Kreussolbaten. Vorige.

Chor des Kreuzheeres.

Der blutige Sieg ift errungen, Der mächtige Gegner bezwungen! Es flattern die Fahnen, es klinget das Spiel! Hoch hebet den Krieger das Siegesgefühl! Doch Mancher, ber muthig gefochten, Ihm wurde der Kranz nicht geflochten! Stumm liegt er und falt auf dem blutigen Grunde;

Denn jeglichen Rrieger ereilet die Stunde.

Richard.

Der Himmel hat uns Sieg verlieh'n!

211 uns're Wünsche sind gekrönet,
Und jede Zwietracht sen gesöhnet!
Es schätzt der taps're Mann den edlen Feind,
Und niemahls wird es ihn entehren,
Wenn den Gefall'nen er beweint,
Und alles thut, um seinen Staub zu ehren.
D'rum eilt! — Doch wie? Die Schwester seh'
ich hier?
Mathilbe.

Bergeih! Es blieb nur diefe Rettung mir. Sier fand ich einen Bufluchtsort bereitet, (auf Die Einsteblerinnen beigenb.)

Er felbst — er war's, der mich hierher geleitet! Er hatte mir entsagt! — Mur eine einz'ge Bitte Sab' ich jett an dein Bruderherz: Lag ungestört in dieser Guten Mitte Mich still vertrauern meinen Schmerz!

Nichard.

Du bift gang fren! Wie beinen Bunfch ich achte,

Beweif' ich bir; benn bas verhafte Band,

Das ich vor furgem noch zu knupfen bachte, Ich lof' es nun mit eig'ner Sand.

Lufignan (tritt fcned vor.)

Wie? Du willst mich von meiner hoffnung trennen!

Richard.

O schweig! Du häufst Vergeben auf Vergeb'n! Den Mörder werd' ich niemahls Bruder nennen, Und nicht vor Augen mag ich mehr dich seb'n! Lufignan.

Wie? Ungehört verdammt?

Richard.

Fort! Reize mich nicht mehr!

Bon beiner Gegenwart entlaste biefes heer, Und flieh! (Lufignan geht ab.)

Raled.

Ja flieh! Birg dich in tiefen Grunden! Es wird die Rache bich, es wird mein Urm bich finden!

Richard.

Und nun lagt uns jur heil'gen Pflicht uns wenden! Mit friegerischem Pomp ehrt ben gefall'nen Feind! Raled! Du bringft ihn bann zu seines Bruders Sanden,

Und melbeft Galabin, bag Chriften ibn beweint.

(Die Kreusfolbaten heben bie Leiche Maletabhels auf. Mathilbe fintt fomersvoll in bie Arme ber Ginfiedlerinnen. Der Bug fest fich in Bewegung. Raleb folgt ber Leiche gunachft, fobann Nichard und bie übrigen Fürften. Die Ginfieblerinnen mit Mathilben und Chlorinden entfernen fich auf ber entgegen gefesten Seite.)

Shlußchor.

Es finket in Fulle ber Jugend, Ereilet vom Tode, ber Held. Doch sein Bestes, Nachruhm und Tugend, Es lebt im Gedachtniß ber Welt.

Wenn Taufende fpurlos verschwinden Im reißenden Strome der Zeit, Wird fein Bild noch den Enkel entzunden, Der, wie er, sich ber Tugend geweiht.

# perfonen.

Rubolph von Sabsburg, Deutscher Raifer. Sartmann, fein Gohn.
Ottofar, Rönig von Böhmen.
Runigunde, feine Tochter.
Seinrich von Lichtenftein, Dfterreichifche Ronrad von Saslau, Ritter.

Diferreichifde, Bohmifde, Ungarifde Ritter, Cumanen, Rriegevolt ber Bohmen und Ofterreicher.

Die Sanblung fpielt im brepsehnten Jahrhunbert.

Erfter Aufgug.

for way it

fel. 3m Bintergrund ber Strom. Jener Rablen - und Leopoldeberg. Wegen intergrund fteht bas jur Suldigung gefte Belt bes Raifers.

Erfter Muftritt. b, Sartmann, Lichtenftein, Ofterreichische Ritter.

Chor ber Ritter.

Sooner, ruhmerfüllter Tag! Bringft nach Waffenthat und Giegen Uns bas berrlichfte Bergnugen, Das bem Rrieger werben mag; Denn ber Feind verläßt bas Cand, Unfer Streben ift gelungen, Von bes Schwertes Rraft bezwungen Bent jum Frieden er Die Sand.

Raifer.

Ja, Gott hat uns ben Gieg gegeben, 36m danken wir der Baffen Glud; Doch fturgen fann er, wie erheben, D'rum icheu't das wechselnde Befchick! Dramat. Beb. II. 26.

Es hat uns jego hoch erhoben, Fest scheint das Glud mit uns vereint, Doch laßt es uns zu fruh nicht loben, Und ehrt das Unglud an bem Feind!

Chor der Ritter.

Ja, hoch hat uns das Glud erhoben, Fest scheinet es mit uns vereint; Doch wollen wir's zu fruh nicht loben, Und ehren den gefall'nen Feind.

Raifer.

Der Tag ift ba, ben wir fo lang erfebnt, In Ufche finkt bes Krieges Gluth gufammen, Der Feind, der une bartnadig, fcmer befampft, Den mubfam nur ber Deutschen Ochwert besiegt, Er weichet unf'rer Macht und unferm Bunfche, Und einer beffern Rufunft burfen wir Mit Luft und Buverficht entgegenfeb'n. Mit Buverficht! Das fugefte Gefühl, Das theuerfte, bas Menschenherzen schwellet, Wird uns jum festen, fichern Friedensband, Und froh erwarten wir ber Bohmen Konig, Den tapfern Ottokar, in diefen Muen, Mls Raifer feinen Lehnseid ju empfangen, Als funft'gen Nachbar freundlich ibn zu grußen, 2118 Bater mit bem Bater frob ben Bund, Der unfre Saufer ewig fnupft, ju fchließen.

Lichtenstein.

Fürwahr, erlauchter Kaiser, groß und herrlich Ift dieser Tag, der zwener Bölker Bunsche Mit seiner Herrscher stillem Glück vereint, Und mit der Herzen Bunsch! Wie selten fällt Ein solches Loos den Großen dieser Welt! Hart mann.

Ja selten, Lichtenstein! Und froh und bankbar Erkenn' ich's. Hoffnungslos trug ich ihr Bild Im Busen, Kunigundens Bild, die ich Nicht lieben durfte, und nicht lassen konnte, Des Feindes Tochter, der dem Vater kampfend Im wilden Grimme gegenüber stand. Jest ist's vorüber! O wie schon gewendet! Wie suß die lange Trauerzeit geendet! Durch bender Väter Willen ist sie mein, Und zwener Völker Glück entspringt aus dem

(Man hört einen Marich von ferne.)

Berein.

Raifer.

Still jest! Der Böhmen König naht! Lafit ihn Mit Burbe uns und Freundlichkeit empfangen! Lafit ehren uns ben königlichen Sinn, Und milbern, was des Rechtes Form, die Hobeit

Des Deutschen Reiches, ftreng von ihm verlangen!

# 3 menter Auftritt.

Bug der Böhmischen Ritter, Ottofar, Runigunde mit ihren Frauen. Borige.

Chor der Böhmischen Ritter. Wir kommen fröhlich Euch zu grüßen, Wir kommen fest den Bund zu schließen, Der aus zwen Bölkern Eines macht; Nichts trennet kunftig mehr die Brüder, Uuf! Stimmt in unfre Jubellieder, Uns ift das Leben neu erwacht!

Chor ber Öfterreichischen Ritter. Bir stimmen froh in Eure Lieder, Bir grufen freudig Euch als Bruder, Des Zwistes fen nicht mehr gedacht!

## Ottofar (su Rudolph.)

Des Krieges Schickfal hat entschieden, Der Sieg hat sich von mir gewandt; So reich' ich zum erwünschten Frieden Euch meine königliche Hand, Und daß der Nache Gluth verlodert, Empfangt ihr noch ein höher's Pfand, Ich bring' Euch, weil Ihr es gefodert, Die Tochter hier als Friedensband. Raifer.

Mit Freuden faß' ich Eure Rechte, Und nenn' Euch Bruber, nenn' euch Freund; Fest sen mit Przimissav's Geschlechte Auf ewig nun mein Stamm vereint! Laßt uns des Krieges Wunden heilen Durch Eintracht und durch milben Sinn, Und so der Bölker Segen theilen, Der Fürsten herrlichsten Gewinn!

If's Euch gefällig nun?
(Er beutet auf bas sur Sulbigung bereitete Selt.)
Ottofar.

Ich folge nach.

(Ben Geite.)

D Tag der Krankung und der ew'gen Schmach! (Die Burften, von ben alteren Rittern begleitet, geben nach dem hintergrund, wo die hulbigung geschieht. Die jüngeren Ritter mit den Frauen Runigundens, Runigunde selbst, und hartmann bleiben im Borbergrun, de. Man sieht Ottokar vor dem Raifer knieen, und bie Leben empfangen. Indes singen die Personen im Borbergrunde.)

Hartmann.

O Runigunde! Kann ich's glauben? Der Himmel hat mein Fleh'n erhört. Mein bist Du! Nichts kann Dich mir rauben, Durch nichts mehr wird mein Glück gestört. Runigunde.

Ja, Sartmann! Ja, es ift erftrebet Der ftillen Bunfche theures Biel! Ich habe nur fur Dich gelebet, Dir nur gehöret mein Gefühl!

Chor der jungen Ritter und ber Frauen.

Selig Paar! Beglückte Stunden, Die auf ewig Euch gebunden! Ja, wir theilen Eure Luft. In dem jugendlichen Herzen Sind wir aller Eurer Schmerzen, Eurer Freuden uns bewußt.

(Während biefes Chors ift bie Ceremonie ber Sulbigung geenbet. Der Raffer, Ottofarn an ber Sand, tommt bervor. Die Nitter folgen.)

## Raiser.

Der Pflicht an's Deutsche Reich ift nun Genug gethan, Ihr habt die Leh'n empfangen: So nehmt auch meinen Glückwunsch! Laft mich hoffen,

Dem Deutschen Vaterlande eine Stuge, Mir einen treuen Freund an Euch erworben Bu haben, einen Bruder; benn es zieht Die gleiche Neigung und ju unsern Kindern. Mein Sohn wird einen Vater in Euch finden, Und treue Kindesliebe wird gewiß Auch Runigundens herz an meines binden. Runigunde.

Mit Stolz und Freude kuß' ich diese Sand. Und nenn' Euch mit dem sugen Nahmen Bater. (Bartmann ergreift Ottokar's Sand, ber ihn böflich umarmt.)

### Ottofar.

3ch habe viel gelernt in wenig Tagen. Des unausweichlichen Geschickes Umschwung Sah ich ben Einen wunderbar erheben, Den Andern stürzen. Thorheit, Unsinn wär's, Hier länger noch zu widerstreben. So bin ich zu dem Bund bereit. Mög' er uns Allen Heil verleihen, Und Rein's von uns in künft'ger Zeit, Daß er geschlossen ward, bereuen!

Bir wollen, wenn es Euch, mein theurer Bruder,

Gefällig ift, uns nach der Stadt erheben; In meiner Burg ju Bien ift Alles ichon Bereitet, Euch nach Burben ju empfangen.

Ottokar (ben Seite.) In feiner Burg zu Wien! Raifer.

Dort können wir,

Was zwischen uns noch zu besprechen ist, Verhandeln.

Ottofar (fürfic.)

Rein, ich folg' ihm nicht,

Dach Wien nicht!

Raifer.

hat mein Vorschlag Euch mißfallen? Ottofar.

Was wir zu sprechen haben, ist nur wenig, Und furz, wie meine Zeit. Ich muß nach Iglau,

Dort marten meiner die Bafallen.

Raiser.

Bobl!

Co laft in's nahe Jagbichloß uns begeben! Seut will ich nur nach eurem Willen leben.

(Der Raifer und Ottofar menben fich, um fortzugeb'n. Sartmann folgt bem Vater, auch Aunigunde will nache folgen. Ottofar halt fie gurud.)

Ottofar.

Du, Runigunde, bleibest bier gurud!

Runigunde.

Mein Vater! Soll ich jest ichon von Euch icheiden?

Ottofar.

Nicht mir gehörst bu an.

(Muf bie Dfterreicher beutenb.)

Dort ift bein Plat.

Runigunde.

Ihr gurnt, mein Bater ?

Ottofar.

Burnen? Belde Traume!

Ich bin gelaffen; tandeln fann ich nicht, Dich fcmeichelnd fuße Reben liftig fpenden, Doch mein' ich's d'rum nicht übler. Lebe mohl! (Er geht mit dem Raifer, Sartmann, und allen Bohmisfen und Diterreichiichen Rittern ab.)

## Dritter Auftritt.

Runigunde (mit ihren Frauen.)

Runigunde.

Was war bas? Mimmt ein Vater solchen 216: schied?

Entläßt er fo ein Kind, das heut vielleicht Für lange Zeit zum letten Mahl ihn fieht? D meine Uhnung! Nicht umsonst hat sich Mein Herzder Freude nie ganz öffnen, niemahls Der Hoffnung fröhlich sich ergeben können. Gleich einer schweren, unglücksschwangern Wolke

Standstets der Trübsinn auf des Vaters Stirn, Und drängte das ausbrechende Gefühl Und jede frohe Regung streng zurücke. Wie wird das enden? Was wird noch geschehen? Und wann wird nach so langer Trauerzeit Mein Auge wieder bestre Tage sehen? Ur i e.

> Ud, nach fo viel trüben Stunden, Nach fo bang burchlebter Zeit Schien bas Schickfal überwunden,

Schien zu milberm Sinn bereit.

Schone Tage fah ich winken, Salb ergriff ich ichon mein Glud, Ich, ba trubt fich's neu, ba finken Meine Hoffnungen gurud!

Chor ber Frauen. Rlage nicht zu früh, o Fürstinn! Lag nicht meistern Dich ben Schmerz! Noch ift nicht Dein Glück erschüttert, hoffe, hoffe, armes herz!

Runigunbe. Hoffen foll ich, foll nicht klagen? Hat mich bas Geschick geschont? Bin seit meiner Rindheit Lagen Ich an Rummer nicht gewohnt?

Sah ich nicht die treu'fte Liebe Hoffnungslos und ohne Ziel? Waren nicht die reinsten Triebe Eines blinden Zufalls Spiel?

Chor ber Frauen. Doch Dein Loos hat fich gewendet, Gib jest fuger hoffnung Raum!

Kunigunde. Uch, noch ift es nicht geendet, Und mein Glud vielleicht ein Traum!

## Bierter Auftritt.

hartmann. Borige.

(Die Frauen gieben fich, wie ber Pring eintritt, in ben Sintergrund.)

Sartmann (frob auf Aunigunden queilend.

Mun endlich ift der frohe Augenblick Gekommen. Kunigunde! Du bift mein! Nichts trennt uns mehr, und eine helle Zukunft Berbreitet schimmernd sich vor unserm Blick. Kunigunde.

Du bist so froblich, Hartmann! Co voll Hoffnung! Sartmann.

Wie könnt'ich anders? Sind nicht alle Bunfche Erfüllt, die kühnsten selbst? Die hohen Bater Sind ausgesöhnt, der Frieden in das Reich Buruckgeführt, und unfre Liebe — Kunigunde.

Hartmann!

Die Bater find verfohnt ? Du fennft den mei-

Mur wenig, wenn Du dieser Stille trau'st. Besiegt ift er, doch nimmermehr ver fohnt. Rie wird er den Verlust von Österreich Berschmerzen, nie mit ruhigem Gemuth Den hoher'n Unspruch auf die Deutsche Krone Verloren sehn, die Deinem Vater ward.

Hartmann.

Und welches Recht — Berzeih! Es ift Dein Bater,

Doch ich bin Rudolphs Sohn und Deutscher Fürft -

Und welches Recht hat er an Öfterreich, Seit er Marg'rethen, fie, bes legten Herzogs, Des frühgefall'nen Friedrich's alt'fte Schwester Verstoffen? Margarethens war das Land, Mit ihrem unbeerbten Lode faut Es an das Reich zuruck, und als ein Reichslehn Bergibt der Kaiser es.

Runigunde.

Du fiehft es fo.

Sanz anders stellt der Dinge Lage sich Dem Bohmenkönig dar, dem hohen Sprossen Bon Przimislav's Geschlecht, der dieses Land Seit Jahren schon gewohnt war, sein zu nennen; Auch seh' ich — ach, ich kenn' ihn nur zu wohl! — Die dunkle Gluth des Zorns in seinen Augen brennen.

hartmann.

Wie Du Dich qualft, und mich mit Dir! Runigunde.

Uch, liebt' ich

Dich weniger, ich wurde fo nicht zagen! Daß all mein Gluck auf Dir allein beruht, Das ift die Quelle aller meiner Klagen!

Duett.

Hartmann.

Fürchte nichts! Aus meinen Armen Reißt dich keine Macht der Welt.

Runigunde.

Das Geschick kennt kein Erbarmen, Und vergebens kampft der Held. hartmann.

Wor bem Raifer, vor ben Rittern Gab bein Bater mir fein Bort.

Runigunde.

Jeder Bund ift zu erschüttern, Und zu deuten jedes Wort.

hartmann.

Mein, ich kann mich der Furcht nicht ergeben, Freudig lebt mir im Bufen ber Muth. Eb' ich Dich laffe, eh' laff' ich mein Leben, So nur entreißt mir bas Schickfal mein Gut.

Runigunde.

Könnt' ich an Deiner Kraft mich erheben! Aber mich schrecket der tropige Muth, Und ich sebe mit Zittern und Beben Eine Zukunft voll Zwietracht und Blut.

# Fünfter Auftritt.

Lichtenstein (fommt eilig.) Borige.

Lichtenstein. Der Böhmenkönig, Euer hoher Vater, Erlauchte Fürstinn, sendet mich hierher, Euch anzudeuten, daß er seinen Vorsat Geandert, daß Ihr nicht sogleich nach Wien, Wie es beschlossen war, Euch sollt erheben.

Er wunscht Euch noch zu sprechen, und Ihr follt -

Er folgt mir alfogleich - ihn hier erwarten. Runigunde.

Ihn hier erwarten? Ich foll nicht nach Wien? Sartmann! Bas fann bie Bothschaft mir bebeuten?

hartmann.

Bielleicht weiß Lichtenstein? (su Lichtenftein.) Ihr war't zugegen

Ben bem Gefprach der Fürsten; viel und gern Bertrau't mein Bater Euch.

Lichtenstein.

Ich war zugegen, Doch Unfange nur. Der König schien unmuthig, Und bald erhiften streitend sich die Geister, Da winkte mir der Kaiser, ich verließ sie. Nach einer Weile kam der König finster Und noch unmuth'ger als zuvor, er rief mich, Und sandte mich hierher. Sonst weiß ich nichts.

Runigunde.

Es ift genug, mein Unglud mir ju zeigen. O nicht getäuscht hat mich mein abnend Serz! Lichtenftein.

Der Konig fommt.

Sartmann (ju Aunigunden.) Bezwinge deinen Schmerg! Gen ftart! Dem Starten muß das Gluck fich beugen.

(Lichtenftein geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Ottofar (tritt beftig und ergurnt ein. Ihm folgen bie Böhmifchen Ritter. Borige außer Lichtenftein.)

Finale. Ottokar.

Runigunde! Du mußt bich bereiten Schnell mir ju folgen, wir geben von bier. Runigunde.

Fort von hier? Was foll das bedeuten? Uch was fordert Ihr, Bater, von mir? Hartmann.

Behft du, fo werd' ich getreu bich begleiten, Denn mein Plat ift funftig ben Dir.

Ottofar (ju Sartmann.)

Bill ber Bater die Tochter geleiten, Fremden Schufes bedarf fie bann nicht.

hartmann.

Fremd? Es fteht ber Gemahl ihr zur Geiten, Ereu gebunden durch Liebe und Pflicht. Ottofat.

Dahin ist's noch nicht gedieben, Und die Tochter ist noch mein; Die soll sie den Bund vollzieben, Die die Beute Habsburgs seyn.

hartmann.

Ha! Ihr wollt die Braut mir rauben, Fügt den Schimpf zur Grausamkeit? Wer sich Aues darf erlauben, Sen auf's Argste auch bereit.

Bieht, fag' ich!

(Er sieht bas Schwert.)
Runigunde
(fällt ihm in ben Arm.)
Hartmann!

Ottofar.

Toller Jüngling!

Rennst Du des Bohmenkonigs Ochwert?

hartmann.

Ein Konig? Wer fein Wort gebrochen, Der ift des Nahmens nicht mehr werth.

Ottofar.

Blid' auf! Du bift mir Preis gegeben, Mur beine Feinde fteben bier.

Dramat. Beb. II. Th.

hartmann.

Bas fummert's mich? Mur mit bem Leben Entreißt'man die Verlobte mir.

Runigunde.

Des Gatten und bes Baters Leben Erhalte, gut'ger himmel, mir!

Ottofar.

Was foll das tolle Widerstreben?
(Su Aunigunden.)

Du folgst mir!

Sartmann (Kunigunden zurückhaltenb.)

Gie geht nicht von bier !

Ottofar.

Wohlan! Go habe benn bein Schieffal! (Er giebt ebenfalls. Sie fecten. Die Bohmifden Rit. ter gieben ihre Schwerter, und eilen ihrem König gu helfen.)

Chor ber Bobmifden Ritter.

Auf! Auf, ben König zu schüten, Ihr Böhmen, mit freudigem Muth! Ihr könnt bas getreue Blut Nicht ebler, nicht beffer versprigen.

#### Ottofar

(nachbem er Bartmann in ber Sand vermundet, bas biefer bas Comert fallen last.)

Ergebt Euch, Pring! ...

Runigunde.

D Gott! Er blutet !

Ottofar (ju ben Böhmen.) ...

Entwaffnet ibn!

hartmann.

Sa! Zwanzig gegen Ginen!

Die Bohmen umringen ibn, er wehrt fich vergebens, und fintt vermundet endlich Ginem aus ihnen in bie Arme.)

Runigunde.

Bartmann! - Er ftirbt!

(Gie eilt auf ihn gu.)

Ottofar (reift fie guriid.)

Mus feinen Urmen !

Runigunde.

D Bater! Bater! Sabt Erbarmen!

Ottofar.

Burdd! - Berriffen ift bas Band,

Und niemable reicht er Dir bie Sand !

Sartmann (fic aufrichtenb.)

D Tag ber Krankung und der Ochmergen Rach folder fußen hoffnung Schein!

Q 2

Runigunde.

O Tag bes Rummers und der Schmerzen Nach folcher füßen Hoffnung Schein! Ottokar.

Willommen Nache meinem Herzen Nach so viel Leiden, so viel Pein! Ottokar, Hartmann, und der Chor. Wie der Sturm das Herz mir durchwühlet, Verzweistung, Rache und Wuth, Ha, solche Flamme, sie kühlet Sich nur in des Feindes Blut!

Runigunde.

Wie die Ungst mir die Geele burdmühlet Benm Unblick der tobenden Buth! Sa, folche Flamme, sie fühlet, 3ch feb' es mit Schauber, nur Blut!

# 3 wenter Aufzug.

Saal in ber Burg zu Wien.

Erfter Auftritt. Kaifer Rubolph allein.

So seh ich benn auf's Neue mich zurud= Geworfen in ben wilden Sturm bes Krieges! Bergebens war mein redliches Bemüh'n, Bergebens jedes Opfer. Ottokar Will nicht ben Frieden, sein unbandig herz Faßt den Gedanken nicht, besiegt zu senn, Und einem wohlgesinnten Feind zu weichen. So sen's denn! So entbrenne diese Fackel Des unglucksvollsten Kriegs auf's Neue wieder! Ich bin nicht Schuld daran. Du weißt's, o Gott!

Du kennft mein Berg, bu kennft auch feine Bunfche!

Mur Ruh will ich, nur Ruh, um Recht und Ordnung

Mit ftarfer Sand in Deutschland herzustellen,

Bu beilen alte Bunden, Glud und Frenheit, Die langft entfloh'nen Friedensengel, wieder Burudzuführen in mein Vaterland. Das ift mein Zweck, dazu glaub' ich auf Erden Bestimmt zu fenn, dazu ließ Gott mich Raifer werden,

Und gab bes Reiches Wohl in meine Sand.

Cavatine.

Ja, ich will es treu verwalten Mit bes Willens höchfter Kraft Gegen störenbe Gewalten, Wie im Drang ber Leibenschaft.

Gern will ich mich felbst vergeffen, Mur bes Waterlandes Beil Uls bie bochfte Pflicht ermeffen, Und fein Dank fen dann mein Theil!

# 3 menter Muftritt.

hartmann (haftig und verftort eintretenb.) Der Raifer.

Hartmann.

Mein Bater!

Raifer.

Cobn! Bas haft Du? Die verftort?

Bartmann.

D theilet meinen Schmerz! Sie ist verloren! Sie ist auf ewig mir entriffen! . Raifer.

Ber ?

Ermanne Dich! Gib Deinem Schmerg Dich nicht

So fraftlos bin! Ber ift verloren? Oprich! Sartmann.

Uch, Kunigunde!

Raifer.

Hartmann! Dieser Schlag War vorzusehn. Nur ungern fügte sich Der stolze Böhmenkönig diesem Frieden, Und mit koch größer'm Widerstreben reicht' er Der Tochter Hand dem Sohne seines Feind's. Der Frieden ist gebrochen. Kann Dich's

wundern, Wenn er auch das verhaßte Band zerreißt? Sartmann.

21d), war es benn ein Band ber Staatskunft nur?

Sind's unfre Seelen nicht, die fich gefunden? Berreißt er nicht der Lochter Herz, wenn er Tas Band gerreißt, das fie an mich gebuns ben?

### Raifer.

Und glaubst Du, daß auf der Erob'rer Bage Gebrochne Bergen wiegen? Ottokar Bill Lander, will Besit, und schreitet achtlos hin über Menschen, über seiner Tochter Gluck, Zum Ziel.

### Sartmann.

Mun, wenn der Tochter zeitlich Glück Ihm gar nichts gilt, so soll der Vater boch Ihr ewig heil auf's Spiel nicht frevelnd setzen. Er zwingt in's Aloster sie, in dustern Mauern Soll sie der Jahre Lenz vertrauern. Nein! So weit kann des Vaters Macht nicht geb'n,

Er darf fein Kind nicht hier und dort Unglücklich machen. Sie ift mein! Bor Gott Bor Euch, dem Kaifer, ward fie mir von ihm Berlobt, mein Eigenthum ift's, was ich ford're, Und gibt er fie nicht willig, o fo findet. Gewiß mein Schwert ihn in der nachsten Schlacht! Kaifer.

Wohl, Hartmann! Und du hoffst ihn zu befiegen ?

hartmann.

Wem Liebe, Recht und Tugend, Kraft verleib'n, Der wird bem Butherich nicht unterliegen. Dann eilst Du frisch von Deiner Helbenthat In's Kloster, reißest dort des himmels Braut Mit Gottvergefiner hand von dem Altar, Und biethest ihr die Rechte, die vom Blute Des Baters trieft, an der entweihten Stätte Zum fluchenswerthen Ehband dar!

hartmann.

O Bater ! Schonet ! Welches Bild entwerft 3hr!

Das Deinige! Und wessen Schuld ist's benn, Benn Du entsetzt davor zurücke schauderst? Die Fürsten, Hartmann, das bedenke wohl, Sind von der Vorsicht darum hochgestellt, Damit die Völker jeder Tugend Vorbild Un ihnen seh'n, darum mit Kraft und Macht Gerüstet, um des Guten viel zu wirken, Und wenn's ein großes Venspiel, wenn's das Wohl

Der Bölfer gilt, fich felbst zu opfern, jedem Gerechten, theuren Bunsche zu entsagen, Und nach der Tugend Ausspruch nur zu fragen. Sartmann.

Mein Vater! Reuig febt Ihr mich, beschämt; Ja, ich will Gurer Liebe wurdig werden! Die follt Ihr über Euren Gohn errothen, Und wenn fein Berg auch unter Leiden bricht, Der Sugend Ruf verhört er darum nicht.

### Urie.

Mein Vater! Ja, ich kann bem Glück entsagen, Was mir ber Himmel auflegt, will ich tragen, Ich fühle Kraft und Muth mir in der Bruft. Vor keinen eignen Schmerzen will ich zittern, Fest stehen in des Lebens Ungewittern, Des guten reinen Willens mir bewustt. Doch Eines ist, vor dem kein Muth bestehet, Vor dem bas Herz im Innern sich empört, Wenn, was man liebt, im Unglück untergehet, Wenn Kunigunde sich in Schmerz verzehrt.

## Dritter Auftritt.

Lichtenstein. Borige.

# Lichtenstein.

Erlauchter herr! Der tapfern Ungarn Schaaren Und ber Eumanen Roffezähmend Volk, Gefandt von ihrem König Ladislav, Sie nah'n in langem Zuge fich der Stadt, Und ihre Führer, nebst den Deutschen Rittern Und allen treuen Landherrn Ofterreichs Verlangen, ihren Kaiser zu begrüßen,

36m ibre Dienste, ibren tapfern 2frm In bem gerecht'ften Rriege anzubiethen.

Raifer.

Sa, braver Labislav! Go bab' ich mich Im foniglichen Freunde nicht geirrt. Er fdickt mir Benftant, und mit Dank und Freube

Debm' ich fie an. Du, Lichtenstein, lag mich Den iconen Unblid treuergebner Freunde Micht langer miffen! Fubre fie berein! Lidtenftein.

Bergeibt! 3ch bab' Euch fonft noch mas zu melben. Dren Bohm'iche Ritter fint geheimnifvoll In unscheinbaren Waffen, bie ben Abel Der Berkunft bergen, ben mir abgetreten. Die munichen bringent, gang allein mit Euch Bu reben; Wicht'ges baben fie ju bringen, 2Bas Euch erfreuen, was Euch frommen fell. Raifer.

Wenn's Friedensbothen maren! Buter Gott! Bie gerne ließ bas Odwert ich in ber Ochcibe! Bie waren fie willtommen! Lichtenftein! Das laß uns feinen Augenblick verschieben! Bring fie fogleich!

> (Lichtenftein gebt ab.) Und Du, mein Cobn, empfange

Indef die Ungarn und die Ofterreicher! Bring ihnen meinen Gruß und Danf voraus! (Der Raifer geht in ein Geitenzimmer ab. hartmann bleibt gurud.)

## Bierter Auftritt.

Sartmann. Lichtenftein tritt ein mit bren Bittern in fcwarzer Ruftung, gefcloffenen Bifteren, und glatten Schilbern, bie erzu bem Raifer in bas Seistenzimmer führt, und wovon er fogleich zurudfommt. Indeftreten bie Felboberften der Ungarn und Cumanen in ihrer Rationalfleidung, viele Deutsche und Ofterreis hische Ritter, unter diefen letten auch Contad von

Saslau, ein hundertjähriger Greis, ein.

Chor bes verbundeten heeres.

Wir kommen jum gerechten Kriege, Bir kommen jum' gewiffen Siege, Gott ift mit uns, es weicht ber Feind. Bir ftreiten fur die gute Sache, Uns führt nicht Eigennut, nicht Rache, Uns hat ein edler Zweck vereint.

hartmann.

Sept mir willkommen, edle, tapfre Streiter, Die nur die Überzeugung unfres Rechts Uns zugeführt! Ich freue mich des Lags, Wo ich mit Euch im Treffen stehen werde. Mein Bater laft burch mich Cuch Gruß und Dank

Entbiethen. - Doch bier ift er felbft.

# Fünfter Muftritt.

Der Kaifer tritt fonell und unmuthig ein. Bo-

Raifer.

Ihr fend versammelt, meine treuen Freunde! O laft in Eurer Mitte mich erhohlen Bon bem, was ich erlebt!

Sartmann.

Bas ift's, mein Bater ?

Ihr Scheint ergurnt.

Raifer.

Ich bin's. Du kennest mich, Daß nichts fo leicht mein still Gemuth erschüttert; Allein Verrath, Untreue, Königsmord — Hart mann (erschroden.)

Wie? Konigsmord?

Lichtenstein.

Ber wagt's? Wir fteben bier,

Mit unferm Blut -

Chor aller Ritter.

Mit unferm Blut und leben.

Raifer.

Ich bant' Euch, Freunde! Mir nicht galt ber Schlag.

Hört, was gescheh'n, was diese Böhmen mir Frech anzubiethen wagten — ihres Königs Geheiligt Haupt, den sie todt oder lebend Mir in die Hände liefern wollten! Hart mann.

Gott!

Belch fcanbliches Beginnen!

Und bas wagt man Mir anzutragen! Solcher Schändlichkeit Halt man mich fähig! Doch sie sind bestraft, Gebunden hab' ich sie zuruckgesandt, Und ihr Geschick gelegt in ihres Königs Hand.

### Mrie.

Seine Feinde foll er kennen lernen, Wie er sie im eig'nen Schoose nahrt, Mimmer such' er sie in weiten Fernen, So hab' ich zu siegen nie begehrt. Offen will ich ihm im Feld begegnen, Und wenn mir der große Kampf gelingt, Freudig die gerechten Waffen segnen, Weil der Sieg uns auch den Frieden bringt.

#### Saslau.

Und Gott wird diese That Euch herrlich lohnen, Der Segen in dem edlen Sause wohnen! In späten Zeiten blüht noch dieß Geschlecht, Denn Habsburg schützt die Treue und das Recht. Raifer.

Bas feb' ich! Ritter haslau! Ihr auch kommt? Ehrwurd'ger Greis! Ihr Benfpiel Eures Stan-

Sabt einen Enfel Ihr vielleicht wehrhaft Gemacht, und benfet mir ihn zuzuführen?

Mein, gnab'ger herr! Die Enkel und bie Gohne,

Sie ziehen unter Eures alt'ften Prinzen, Des herzogs Albrecht's, heer von Ling herab. Ich bin gekommen, um zum letten Mahl Die altgewohnten Dienste meinem herrn Und Kaiser anzutragen.

Raifer.

Wie? Ihr wolltet Gelbst in die Schlacht ziehn? Denkt an Euer Alter!

Haslau.

Ich weiß — boch schöner kann ber schwache. Funken

Mach hundertjähr'gem Glimmen nicht verlöschen, Als in des Vaterlands, des Fürsten Dienst. Vergönnt dem schwachen Greise diese Freude! Ich war's, der sonst des Landes Vanner trug, Und jetzt, in dem gerechtesten der Kriege, Wo es d'rauf ankommt, ob wir unserm Herrn, Den wir erwählt, dem wir mit Lust vertrauen, Gehören sollen, oder dem Erob'rer Vom fremden Stamm, von fremder Sitt' und

Der ewig fern bem Deutschen Sinne ftebt, Jest mocht'ich mir dieß Umt nicht rauben laffen! Noch fühl' ich Kraft im Urm. Die heil'ge Fahne, Man nimmt sie mir mit meinem Leben nur! Raifer.

Ich bant' Euch, edler haslau, und mit Rub-

Erkenn' ich Eure schöne Lieb' und Treu. Dehmt benn bas Banner! Führt's in biefer Schlacht,

Wie Ihr es stets geführt, mit Ruhm und Ehre!

Und mog' es nicht jum letten Mable fenn! Allein erlaubt, bag ber gefunt'nen Kraft Ich eine Stuge, einen Helfer gebe. hier, Lichtenftein, ber meinem Sause treu Und ruhmvoll ftete gedient, foll Euch begleiten, Und ichugend an des Greifes Geite ftreiten !

### Finale.

Chor aller Mitter und Feldoberften.

So recht! Wenn Fürsten also lohnen, Gibt man mit Luft für sie sein Blut, Es wacht die Lieb' um ihre Thronen, Es schützt sie treuer Bolter Muth. Es lebe ber Kaifer! — Er lebe — lebe! Kaifer.

Mehmt meinen Dank! Es naht die Zeit, Bo Ihr die Treu follt zeigen konnen, Bald wird die Schlachttrompete tonen, Und rufen Euch zu blut'gem Streit.

Sartmann.

O wohl mir! Wohl! Sie kommt, die Zeit, Nach der sich heiße Wunsche sehnen! Ich fuhl' das Berg im Busen brennen, Und Luft und Gluck bringt mir der Streit.

Lichtenstein.

Es freu't ber Krieger sich ber Zeit, Bo er den Muth wird zeigen konnen, Froh horet er den Schlachtruf tonen, Der neuen Ruhm und Glanz ihm beut. Pramat. Beb. 11. Ih. Saslau.

Der Greis denkt der Vergangenheit, Hört er ben Schlachtgesang ertonen, Und sieht in frischaufbluh'nden Sohnen Der eig'nen Jugend Vild erneu't. Raifer.

Wohlan denn! Auf! Hinaus zur Schlacht! Nicht wir sind's, die den Krieg begonnen, Wohl manche Hoffnung ist zerronnen, Die früher uns so hold gelacht; D'rum heben schuldlos wir die Hände, Und Gott befehlen wir das Ende!

Chor ber Ritter und Feldoberften im Ubgehen.

Wir ziehen zum gerechten Kriege, Bir ziehen zum gewiffen Siege, Gott ift mit uns, es weicht ber Feind. Wir ftreiten fur die gute Cache, Uns führt nicht Eigennug, nicht Rache, Uns hat ein ebler Zweck vereint.

## Dritter Aufzug.

Eine Gegend in ben Muen bes Marchfluffes.

## Erfter Muftritt.

Böhmifche Golbaten, die über die Bubne eilen. Sierauf Ottofar.

Chor der fliebenden Bohmen.

Fliebet! Fliebt ber Deutschen Schwert, Das in unsern Reiben wuthet! Recht ift, was die Noth gebiethet, Fliebt, eh man die Flucht uns wehrt!

(gewaffnet, mit bloßem Schwert, fommt hastig herein.) Steht, Memmen! Steht! Welch blinder Schre-

den treibt

Euch fort? Ift die Befinnung gang verloren? Bo bleibt der altgewohnte Muth? Wo bleibt Die Treue, die Ihr mir geschworen?

(Die Böhmen flieben, ohne auf ihn au boren.)

Bergebens! Unaufhaltsam reifet sie Des Schreckens dunkle Macht jur Flucht dabin, Und sie verlassen ihren König, Der immer sonst jum Siege sie geführt! Es wankt die Schlacht, und neigt sich jum Berderben,

Die Ofterreicher bringen muthend vor, Der Gieg, ben ich fo lang als treuen Ruecht Gefeffelt bielt an meine gabnen, Das Glud, bas mich in feinen Beiberlaunen, Bie Benige, geschmeichelt und gehegt, Gie wenden jeto tucfifch mir ben Rucken, Und diefer ftolze Rudolph fendet mir Bebunden die Berrather noch juruck, Die mich zu morden treulos fich erbothen ! Go tief bin ich gefunken, bag mein Reind Bu bem Gewicht ber Qual, bas auf mir laftet, Roch feiner Großmuth Centnerschwere legt! Demuthigen will er ben Ottofar, Durch Seuchelen der Tugend ibn bezwingen ? Sa! Rimmer foll ibm bas gelingen! Kort in die Schlacht! Roch fteht ein Theil bes Seeres,

Noch hab' ich Mes nicht verloren, Und bis der lette Hauch entflicht, sen Haß Und Rache, Rudolph, Dir geschworen! Urie.

Der Rache Geister, füllet Mit Flammen meine Brust! In Haß, ber nie sich stillet, Sucht meine Seele Lust. Trot will ich Allem biethen, Was rings Verberben brau't, Mag auch bas Schiefsal wüthen, Ich bin zum Kampf bereit. Wenn Alles weicht und zittert, Wenn Alles mich verläst, So stehet unerschüttert Mein Geist im Sturme fest.

3menter Auftritt.

(Plat in Wien vor ber Gt. Stephansfirche.)

Burger von Bien, Manner, Meiber und Rin. ber fieben gruppirt auf bem Plate.

Chor ber Burger.

Furcht und Zweifel bruden unf're Bergen, Stund'an Stunde feb'n wir bang vergeb'n, Uch, was wird die nachste bringen! Wird der große Kampf gelingen? Bort der himmel unfer brunftig Fleb'n?

Eine Stimme.

Es wird um Alles jest geftritten, Bas uns das Leben theuer macht, Um Ruh' und Gluck in unfern Sutten, Um unf'rer Bater fromme Sitten, Um das Gefes, das fur uns macht.

Zwente Stimme.

Mur unter Deutschen Fürsten blübet Für Deutsche Bolker mabres Glud, Un bie sie Sprach' und Sitte ziehet, Und von bem fremben herrscher fliehet Des Volkes Liebe icheu jurud.

Chor ber Burger.

Darum brückt die Angst jest unf're Herzen, Darum seh'n wir bang die Stunden geb'n, Uch, was wird die nachste bringen! Laß, o Gott, den Kampf gelingen! Hore bes bedrängten Bolkes Fleb'n!

Dritter Auftritt.

Lichtenftein (fommt eilig.) Borige.

Lichtenftein. Glud auf, Ihr treuen Burger biefer Statt!

Ich bringe gute Bothschaft Euch. Die Schlacht Ift aus, und - Oft'reich bat gesiegt!

Chor der Burger.

Suger Schall! Willfomm'ne Tone! Oft'reich — Oft'reich hat gesiegt! Jauchzt, bes Vaterlandes Gohne! Erocknet jede Schmerzensthrane! Oft'reich — Oft'reich hat gesiegt!

Lichtenstein.

Ja, meine Freunde! Lang und zweifelnd wantte Des Rampfs Entscheidung bin und ber; benn furchtbar,

Und muhfam zu besiegen war der Feind,
Der, Fürst zugleich und Felbherr, jede Kraft
Aufboth, und jedes Mittel sich erlaubte,
Und mit dem Muthe der Verzweislung stritt.
Doch endlich siegte die gerechte Sache,
Weil Gott mit uns war. In des Feindes Heer
Vrach Unruh, Zwietracht und Verwirrung aus,
Denn nimmer eins sind unter sich die Vösen.
Wir drangen nun auf sie, vor unserm Schwert
Zertheilten bald sich ihre dichten Hausen,
Und Ofterreichs Panier, in seinen Farben
Schon Ungluck deutend jedem Feind, es



Weit wehend Schreden auf die Bohmen nieder.

Sie floh'n. Im schredlichsten Gebrange, Alls Ottokar mit Muh' und letter Kraft Zum Steh'n die Seinen, jum Ausharren mabnte,

Berließ Milotta, ber Verrather, ihn, Er wandte treulos fich mit feinen Schaaren, Und gab ben Konig feinen Feinden Preis. Mun war, der Sieg durch Gottes Sulf' und Gnabe

Für uns entschieden, und ber Raifer fendet Mich her, die frohe Bothschaft Euch gu fun-

Bald fommt er felbst, und will fur Urbeit und Gefahr

Den ichonften Lohn in Gurer Liebe finden.

Chor der Burger.

Sufer Schall! Willfomm'ne Lone! Oft'reich — Oft'reich hat gesiegt! Jauchzt, des Vaterlandes Cohne! Erocenet jede Schmerzensthrane! Oft'reich hat gesiegt!

#### Bierter Auftritt.

Sartmann und Runigunde von einer Schaar von Cumanen begleitet. Borige.

Hartmann indem er Aunigunden vorführt.

Bier find wir ficher, Kunigunde! Faffe Mun wieder Muth! Kein Unfall brobt uns mehr.

Du bift in Wien, bift unter guten Menschen, Und haft von Deines Baters Born, und von Des Krieges Schrecken nichts mehrzu befürchten. Runigunde.

Ich, noch begreif' ich's nicht. Bin ich denn fren ?

Bin ich bem furchtbaren Geschick entgangen, In eines Klosters duftern Mauern Mein ganzes Leben zu vertrauern? — Und Dir, mein hartmann! bank' ich bieses

hartmann.

Ja, Du bift fren, Geliebte! Du bift mein!
Bett foll fein hartes Vaterwort,
Jett foll die Macht bes ganzen Böhm'schen:
Hoers

Dich nimmermehr aus meinen Irmen reifen !

Doch wie ? Ihrhier ichon, Lichtenstein? Dann ift Mein Bater nicht mehr weit.

Lichtenstein.

Er nahet ichon, Und hat mich mit der Freuden = Bothschaft Vorausgesandt an sein getreues Volk. Doch wie erklär' ich mir die Gegenwart Der Fürstinn hier, in krieg'rischer Umgebung? Hartmann.

O horet, treuer Lichtenstein! was mir Gedroht, und was der himmel abgewendet! Gewonnen war die Schlacht, und unf're Schaaren

Verfolgten läßiger ben flieh'nden Feind, Da sah ich auf der Straße, die nach Anaym Hinführet, eine Schaar von Reitern sprengen, Und eine Jungfrau glaubt' ich zu gewahren, Die mit Gewalt davon geschleppet ward. Nicht meines Unglücks ganze Größe wurde In diesem Augenblick mir klar. Es trieb mich bloß,

Bu retten eine Unbefannt = Bedrangte Nach Ritterpflicht; die flüchtigen Cumanen, Die mit mir an des Feindes Fersen waren, Rief ich, und sprengte rafch die Böhmen an; Die wehrten sich, und nun — gerechter himmel! Erkannt' ich Runigunden! Ihr konnt denken, Ob ich mein Schwert gebrauchte. Wacker halfen Mir diefe tapfern Reiter, und ber Schwarm, Der sie in's Kloster führen sollte, ward Zerstreu't, und Runigunde mein.

Lichtenstein.

So lohnte Gott die fromme Mitterthat, Und was Ihr fur die Unbekannte wagtet, Fur die geliebte Braut war es gethan.

#### Tergett.

#### Lichtenstein.

Gewiß, die Tugend wird besohnet, Wie wild auch oft bas Schieffal fturmt, Und in des himmels Sohen thronet Ein Aug, bas Gutes fieht und schirmt.

Runigunbe.

Ein Berg, wo Lieb' und Treue wohnet, Salt fest, wie auch bas Schickfal sturnt, Und fühlt im Unglud sich belohnet, Wenn es nur seine Treue schirmt.

Sartmann.

Wem Muth und Kraft im Busen wohnet, Fragt nicht, wie wild bas Schicksal fturmt, Er fühlt sich groß und reich belohnet, Benn die Geliebte er beschirmt.

Lichten ftein.

Genießt nun Guer Glud! Der himmel fteht Guch offen.

hartmann.

Der gunft'ge Augenblick Baft mich noch Schoner's hoffen,

Runigunbe. Ich fürchte das Geschick, Und wage nicht zu hoffen.

Runigunde.

Im Kampf mit Schmerz und Sorgen Erliegt der Seele Kraft, Daß auch kein schöner Morgen, Ihr Muth zu hoffen schafft.

dren.

Hartmann und Lichtenstein. Im Kampf mit Schmerz und Sorgen Stählt sich bes Mannes Kraft, Und gruft den schönen Morgen, Den ihm sein Muth verschafft.

(Man hört von Weitem ben Marid bes fiegenben Bfierreicifden Beeres und Bivatrufen bes Bolles.)

Hartmann.

Borft Du? Mein Bater fommt.

Runigunte.

Du Gludlicher!

Ich will an Deiner Geligkeit mich weiden, Mir Armen bluben keine folchen Freuden!

## Fünfter Auftritt.

Eingug Des fiegreichen Beeres, gulegt ber Raifer von feinen Burfen und Rittern umgeben. Borige.

Finale.

Chor ber Burger.
(che man noch ben Kaifer fiebt.)
Er naht — ber Kaifer naht,
Eilt jubelnd ihm entgegen!
Es folgt bes Friedens Segen
Unf feinem Siegerpfad.

Chor ber Krieger. Dem Kaifer Ruhm und Dank! Der Frieden ist erkampfet, Der stolze Feind getampfet, Erhebt ben Siegsgefang!

Alle zwen Chore. Dem Kaifer Beil und Glud! Beil bem begludten Volke! Es weicht bie Rriegeswolfe, Der Frieden fehrt jurud.

(Währen! biefes Chors und Marfches ift ber Raifer bis auf ben Borbergrund bes Theaters gefommen.)

Raifer.

Ihr treuen Burger, fend gegrüßt!
Mich rühren Eure Jubellieder,
Wir feb'n nach manchem Sturm uns wieber,
Der meine Rückfehr mir verfüßt.
Ich dant' Euch die bewief'ne Treue,
Sie ist der Herrscher schönster Lohn,
Und wenn ich Eurem Wohl mich weihe,
Wacht Eure Lieb' um meinen Thron.

hartmann.

In feiner froben Kinder Mitte Bieht der geliebte Vater ein, Und fieht ben jedem feiner Schritte Des Volkes Jubel fich erneu'n. — Auch ich will mehren feine Wonnen, Ich bring' ihm eine Sochter bar —

Kaifer (schnell einfallenb.) Mein Sohn! Bas hast Du da begonnen? Hartmann.

Sie ift mit Recht von mir gewonnen, Richt raubt' ich fie von bem Ultar. Runigunde (zu bem Ratfer.) Laft mich ben Euch die Liebe finden, Die ich vom Bater nie erfuhr, Mit Kindessinn an Euch mich binden, Und folgen Eurer Tugendspur! Raifer.

Sen denn mein Kind! Mit Dank und Freuden Nenn' ich Dich fo zum zwenten Mahl.
Jett bist Du mein. Kein neues Leiden
Soll trüben diesen milden Straht!
Doch welche lauten Siegesklänge?
Was naht für krieg'risches Gepränge?

## Sedster Auftritt.

Saslau (mit Böhmifden und Öfterreichifden Rit, tern. Gie bringen Ottofar's Ruftung, Belm und Schwert.) Borig,e.

Chor der kommenden Ritter. Beil dem Kaiser! Beil uns Ullen! Mögen seine Feinde fallen, Ihres Frevels Lohn empfah'n!

Runigunde

(indem fie die Ruftung ihres Baters erfennt.) Gott! Bas feh' ich? (Sie finkt an hartmanns Bruft.) Sartmann (um fie befdäftigt.)

Runigunde!

(au Saslau und ben übrigen Rittern.) Ich, wer hieß in diefer Stunde, Unglückselige, Euch nab'n! Raifer.

Sa! Was bringt 3hr ? Saslau.

Großer Raifer!

Eure Baffen find beglückt, Denn nur fur bie gute Gache Babt 3br Guer Odwert gegudt. Gebt, des Bohmenkonigs Ruftung, Der im Ochlachtgefilbe fant, Legen wir Euch bier ju Sugen, Eines Giegers ichonften Dant! Raifer.

Beb' mir! Bas haft bu mir verfundigt? Ber bat ben Frevel fich erlaubt, Und übermutbig fich verfündigt Un des gefalbten Konigs Saupt ? Saslau.

Der Unfern Reinen haft Du anzuflagen, Der Konig fiel burch eines Bohmen Schwert, Der lang bie Rachbegier genahrt, Beil Ottokar ben Bruber ibm erfchlagen.

Raifer.

Das hab' ich nicht gewollt! Ben Gott! Das nicht -

Und meines Sieges Freude ift gestöret. Ihr geht, und bringt des Königs Rest, und ehret

Den todten Feind nach frommer Krieger Pflicht. (Einige Ritter gehen ab.)

Erschütternd wird in weiten Rreisen Der Fall des Mächtigen verspürt, Und glücklich ist der Mann zu preisen, Den nie das Glück zu weit geführt. Laft uns die Warnung nie vergeffen, Und fremdes Recht wie uns're Pflicht ermessen! Runigund e.

D milbes Berg, in bem die Liebe thronet? Lichtenstein.

Der Frevler ftraft, und der Besiegten schonet!

In dem ben Rraft die Scheu vor Bofen wohnet! Baslau.

Der gludlich ift, weil das Bewußtfenn lohnet! Raifer.

Und weil fein Glück in Eurer Liebe wohnet. Dramat. Geb. II, Ib.

## S h l u f h o r.

Raifer.

Dankbar will ich mein Herz erheben, Zum himmel richt' ich meinen Blick. Der mir dieß gute Bolk gegeben! Ihm weih' ich jedes beg're Streben, Und Efre gern mich für sein Glück.

Die Ubrigen alle.

So lagt die Sergen und erheben, Bum himmel richten unsern Blid! Er hat den Raifer und gegeben, Er schütze sein geliebtes Leben, Und sich're so bes Bolkes Glück!

Alle mit bem Raifer.

Wo Fürst und Wolf sich eng verbunden, Wo Recht und Pflicht geheiligt stehn, Da heilen bald die tiefsten Wunden, Bald ift bas alte Glück gefunden, Und Öftreich kann nicht untergehn!

# Inhalt.

| _   |             |     |                |       |       | König | ber | Ceite. |  |     |
|-----|-------------|-----|----------------|-------|-------|-------|-----|--------|--|-----|
| Ι.  | Beinrich vo | n Ş | Sobenstauffen, |       | Deuts |       |     |        |  |     |
|     | fcen.       |     |                |       |       |       |     |        |  | .5  |
| II. | Mathilbe.   |     |                |       |       |       |     |        |  | 155 |
| 111 | l. Rubolph  | ron | Sabs           | burg. | ٠     |       |     |        |  | 223 |



#### STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

11 8 1099 G

Transactory Googl

